

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

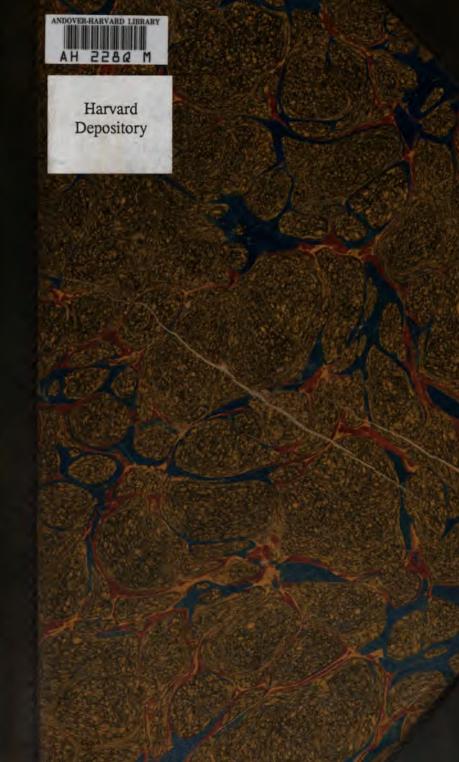



197.48.

, 

Alle foliben Buchhandlungen in Deutschland und im And-

## Pracht: Ansgabe

ber

## - Heiligen Schrift des Ueuen Dundes

und ber Bfalmen.

Ein Band von 570 Seiten in großem Sochquartformate mit vielen fünftlerifden Beilagen.

#### Breife:

1. Gebeftet, für Liebhaber eines eigenen Büchereinbandes fi. 7. — Rthlr. 4.

11. In feine englische farbige Leinwand gebunden, mit Goldschnitt, fi. 8.

45 fr. — Rthlr. 5. — III. Ganz in Saffianleber, mit Goldschnitt, fi. 9.

36 fr. — Rthlr. 51|2. — IV. In ächtem Margquin, mit Goldschnitt, fi 11.

Rthlr. 61|3. — In Margquin, mit Goldverzierungen, fi. 13. —

Rthlr. 71|2. — VI. In Sammt, mit Silber verziert, fi. 26. 15 fr. —

Rthlr. 4.

#### (Auch in 6 Lieferungen , à 2/3 Thir., ift bas Gange gu beziehen.)

Bei ver Herausgabe bieses zum vierhundertjährigen Zubiläum der Buchdruckerfnust veröffentlichten Brachtwerfes hatte der Berleger die Absicht, die wichtigsten Theile der heiligen Schrift mit all dem Auswande zu schmücken, den man sonst wohl nur an weltlichen Büchern zu erblicken gewohnt war — mit einem Auswande, wie sich seiner jeder Berehrer des Schönen, besonsders wo es mit dem Heiligen verbunden erscheint, als eines Jolles der Ehrsurcht und des Danses gegen das Buch der Bücher freuen müßte. — Er darf sein Ziel als erreicht bestrachten; in allen Kändern Deutscher Zunge ist diese Kest-Ausgabe mit einstimmiger Bewunderung aufgenommen worden; im Auslande hat sie von Moskau die Trieft, von London die Athen Abnehmer gesunden und gilt überall als Deutschlands schönster jett vorhandener Bibelvruck.

In ber That, wer bas ausgezeichnet ichone, fcmere Papier, ben flaren, auch ichwachen Augen wohlthuenden Drud in feiner

harmonischen Anordnung, den Schmud großer, in der Weise des Mittelalters mit Gold und Farben vergierter Ansangsbuchstaben, die wershvolle Zugabe von Luthers Handschrift und einer Nachbildung aus der ältesten Bibel-Ausgabe des Resormators in's Auge sallen, wer den künstlerischen Werth eines mit seltener. Bollendung gestochenen Titelbitbes nach Rafael ermessen und sich an der sinnigen Bignette freuen, wird — Zierden, zu denen sich noch ein Widmungsblatt für den Zweck von Geschenfen und ein getreber Abdruck von Luther's Borrede zu seinem ersten Neuen Testamente gesellen — der wird dem Verleger Necht geben, wenn er das mit vieler Mühe hergestellte Mext ein Denkmal, einen Familienschaft serschaffen wird — ein Werf. das-als

#### driftliche Seftgabe

bei ben verfchiebenften Anlaffen lange unübertroffen bleiben burfte — und wird endlich gestehen, daß die mitgetheilten Breife, zumal für die außerst aufprechend gebundenen Eremplare, fehr mäßig And.

Ferner find in gleichem Berlage erfchienen :

### Die Befenntniffe bes beil. Augustinus.

Als ein Zeugniß driffl. Glaubens, zur Anregung einer tieferen Gottes und Gelbfterkenntnis aus bem Latein. übertragen von Georg Rapp.

gr. 8. 1838. Deb. 1 Thir. - fl. 1. 45 fr.

3. A. Dorner, orbentlicher Brofeffor ber Theologie in Riel,

# Entwicklungsgeschichte ber Lehre von ber Berson Chrifti.

gr. 8. 1839. Belinpapier. 2 Ehlr. 16 ggr. - fl. 4. 30 fr.

orb. Brofessor ber Philosophie in Erlangen, Die Idee der Gottheit.

Ein Berfuch, ben Theisnus fpefulativ ju begründen ic.

# Dr. G. C. A. Harles, in Erlangen. Christliche Ethik.

Bweiter unveranberter Abbrud. . gr. 8. 1842. 1 1/2 Ehlr. - fl. 2. 30 fr.

Dr. G. C. A. Harles, in Erlangen, Christi Reich und Christi Kraft. Zwanzig Bredigten.

gr. 8. 1840. Drudpapier. Geheftet 1 Thir. - fl. 1. 48 fr.

Bilhelm Soffmann, Infrefter ber evangel. Diffionsanftalt in Bafel,

Taufe und Wiedertaufe.

gr. 8. 1840. Belinpapier. Gebeftet 20 ggr. - fl. 1. 20 fr.

Wilhelm Soffmann, in Bafel, Die Erziehung des weiblichen Geschlechts

in Indien.
Gin Aufruf an die driftlichen Frauen Deutschlands und ber Schweiz.

3meiter Aberud. gr. 8. 1841. geb. 1/4 Eblr. - 24 ft.

MI. G. C. Rapff, Bfarrer in Rornthal,

Die evangelischen Brüdergemeinden Kornthal und Wilhelmodorf.

3bre Geschichte, Einrichtung und Erziehungs = Anftalten. (Bum Beften der Gemeinde Kornthal berausgegeben.) gr. 8. 1840. Drudvelin. Geb. 1 Thir. — fl. 1. 48 ft.

#### Das Leben Dr. Martin Luther's.

Nach Johann Mathefins. Mit brei bilblichen Darftellungen in Stahlftich und einem Bormorte von G. b. von Schubert. Fünfte Auflage.

gr. 12. 1842. Geh. 1/4 Thir. - 27 fr. - in Bartieen 6 Ggr. - 21 fr.

### Perlen ber beiligen Schrift.

Gine tagliche Quelle chriftlicher Erbauung. Mit einem Titelfupfer. 8. 1836. geb. 1/2 Ebir. - 54 fr.

#### Sustav Pfizer, Martin Luther's Leben.

Mit 4 Stablstichen, gebunden 2 Chir. 4 ggr. — fl. 3. 54 fr. Ohne Stablstiche, geheftet 1 Ehir. 12 ggr. — fl. 2. 42 fr.

# Die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hefekiel, Daniel.

Erbaulich ausgelegt aus ben Schriften ber Reformatoren. Gerausgegeben von 23. Seim und 23. Soffmann.

(Bum Beften wohlthätiger Anftalten in Burttemberg). 4 hefte. gr. 8. 1839. geb. 13/4 Thir. — fl. 3.

### Rarl von Maumer, in Erlangen,

#### Geschichte der Bädagogik

vom Bieberaufblühen flafficher Studien bis auf unfere Beit.

Erfter Band, erfte und zweite Abtheilung.

Bom Mittelalter bis zu Montaigne. Royal=8. 1842. geheftet. 21/4 Ehlr. — fl. 3. 54 fr.

## Rarl von Manmer, in Erlangen,

#### Rreuzzüge.

Sefter Theil. Inhalt: Napoleon und Deutschand. — Der Dichter als Reisebeschreiber. — Steigt Schweben ober finkt die Oftsee? — Geographie ber Englander. — Abrahams Nachkommen. — Gebige Naturforicher. — Geologie? Theologie Neologie, — Theologie und Naturwissenschaft. — Gelangbucher. Choralbuder. — Das protestantische Missionswesen in Deutschland.

gr. 8. 1840. Belinpapier. Geheftet 1 Thir. - fl. 1. 36 fr.

### Die erwecklichen Schriften bes Märthrers Hieronymus Savonarola.

Bur Belebung driftlichen und firchlichen Sinnes aus bem Lateinischen gum erftenmale übertragen von Georg Rapp.

8, 1839. geb. 1 1/6 Thir. — fl. 2.

#### Dr. R. G. Ph. Wackernagel,

### Das beutiche Rirchenlieb

von Martin Luiber bis auf R. German und A. Blaurer. 3mei Theile. Royal=8, 1840. Geb. 5 1/2 Thir. - ff. 9. 36 fr.

## Die Lehre

## von der heiligen Liebe.

Von

Ernft Gartorius.

Erfte Abtheilung.

Bon ber urfprunglichen Liebe und ihrem Gegenfas.

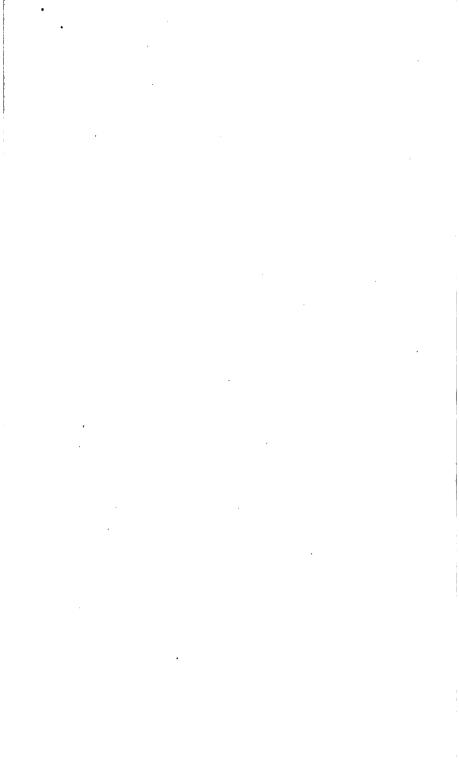

## Die Lehre

# von der heiligen Liebe

ober

Grundzüge

ber

evangelisch-kirchlichen (Moraltheologie)

nou !

Ernft Sartorius,

Erfte Abtheilung.

Von der urfprünglichen Liebe und ihrem Gegenfat.

3meite Auflage.

Stuttgart. Verlag von S. G. Liesching. Definitio brevis et vera virtutis: Ordo est amoris.

Augustin. de civ. Dei lib. XV. cap. 22.

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

#### **V**orwort

jur erften und zweiten Auflage.

Die Theologie ift eine heilige Wiffenschaft, eine praftische, b. h. mit ber Befinnung verbundene Erfenntnig. Dies war ein Ariom ber alteren, insbesondere ber evangelischen Theologen, die stete eingebenk maren, daß die Reformation wesentlich bafirt ift auf die heilige Schriftlehre von ber Reformation, b. h. von der fittlichen Erneuerung des Menschen burch Buße und Glauben, bag bie Reformation felbft nur eine Erneuerung ift ber Urpredigt bes herrn: thut Buße und glaubet an bas Evangelium, Marc. 1, 15; Luc. 24, 47, vgl. Luther's erfte Thefis. Das erfte evangelische Lehrbuch, Melanchthon's Loci von 1521, beginnend mit dem locus de hominis viribus adeoque de libero arbitrio, und burch bie großen Begenfage von Sunde und Gnade, Befet und Evangelium, Bufe und Glauben fich fortbewegend, fann im neueren Sinn ber Worte weber als Dogmatif, noch als Moral bezeichnet werben; was es vom Glauben lehrt, bas ift voll sittlicher Lebensfraft, und mas es vom Leben lehrt, das ift voll fittlicher Glaubensfraft.

(Fine Lebens = Wiffenschaft war die evangelische Theologie und suchte fich als folche zu behaupten, obwohl vorwiegende polemische Interessen und die ftrengen Formen der Schulgelehrsamfeit fie bem Leben je langer, je mehr entfrembeten, wovon bie Scheibung ber Moral und Dogmatif theils eine Folge, theils auch wieder eine Ursache mar. Die Reaction bes Bietismus war wohlthätig: aber mit einer gewiffen Abneigung gegen die theologische Erfenntnis verbunben, belebte er fie nicht von innen heraus, fondern wollte mehr nur baneben bas Leben hinzufügen. So bildete fich ein Begenfat von Theorie und Braris, von Biffenschaft und Erfahrung, ber in ber Beit ber Aufflarung ju einem völligen Bruche ber Moral mit der Dogmatif, bes Lebens mit dem Glauben führte, inbem man ben Glauben nur als subjective Meinung und die Glaubenslehre nur als eine Sammlung von Lehrmeinungen betrachtete, Die für bas sittliche Leben, wenn auch in mancher Sinficht nüblich, boch feineswegs nothwendig wären, ba fich dieses, bei rechter Anstrengung ber eignen Rrafte, auch ohne gottliche Sulfe aus fich felbft entfalten und vollenden könnte. Wo die Rothwendigkeit folcher boherer Bulfe von Supernaturaliften noch behauptet murbe, ba murbe fie boch vornehmlich nur auf eine bobere Belehrung bezogen, die bem Meniden burd Dffenbarung von Gott gegeben werden muffe, nach der er aber dann felbft feinen

Willen und sein Leben einzurichten habe. Dagegen behauptete ber Rationalismus Die Genugiamfeit der eignen Bernunft-Erfenntnig und beftritt Die Rothwendigfeit ber höheren Belehrung. Go entspann fic bann jener unendliche Braliminarftreit um die Erfenntnifprincipien, ber gleichzeitig alle Schulen ber Bhilosophen in Bewegung feste und in benen ber Theologen oft nur zwischen einem mehr ober minder consequenten Belagianismus verhandelt wurde und weder das driftliche Leben noch die driftliche Erfennt-Für bas Leben mar er, felbft bei niß förderte. gunftigen Resultaten, unfruchtbar, weil er feine unmittelbare Beziehung barauf hatte, fondern fich immer nur um bas Intereffe ber Lehre und Erfenntniß drebte; aber auch fur die Erfenntniß mar er unfrucht. bar, weil es vor lauter Berhandlungen über bie Erfenntnigvermögen und Brincipien nicht gur Erfenntniß felbft, nicht jum Gehalt bes Erfennens fam. 2 Timoth. 3, 7. Gine Folge bavon mar bas gang übermäßige Anschwellen und Auftreiben ber Brolegomenen und Introductionen in allen Schriften und Borlefungen über fpstematische Theologie, wobei gegen alle Regeln ber wiffenschaftlichen Architektonik ber weitschichtig lose Borbau oft fast ebenso groß wurde als ber Gliederbau bes Spftems felbft. In Diefen Prolegomenen nun werben in den Rapiteln über Religion, Bernunft und Offenbarung, Glauben und Wiffen, Wunder und Weiffagungen u. a. eine Menge Gegenstände vorläufig abgehandelt, die mefentlich in die driftliche Lehre felbst gehören, und durch die praliminare und mehr nur formelle Abmachung nicht nur ihre mahre Stellung und Bebeutung verlieren, fondern auch jum Ginschieben felbftbeliebiger Boraussetzungen fich bergeben muffen, wodurch der Broces bes Spftemes felbft, noch ebe er beginnt, icon jum voraus entschieden wird. Bei allem Unschein von Gründlichkeit, ben folche endlose und in ber Regel ben Lefer und Sorer ungebuldig und mude machenden Brolegomena vor fich hertragen, thun fie boch burch fummarisches, prajudicirliches Wefen mahrer Wiffenschaft großen Eintrag, indem fie vor lauter Borreben und Einreben bes Berfaffers Die Sache felbst nicht zu ihrem Worte und Rechte fommen laffen, vielmehr, ehe bie eigentlichen Artifel an Die Reihe kommen, ichon über fie vorgeurtheilt haben. Dabei wird formellen Fragen eine vorwiegende Bichtigkeit beigelegt und über wirklich wichtige Bunkte eben der Borläufigfeit wegen nur im Allgemeinen hin und her geredet, wodurch feine bestimmten Resultate gewonnen werden und wohinter oft so viel Ungründlichkeit fich verbirgt, daß eine concrete Ausführung eines einzelnen beftimmten Artifels weit mehr wiffenschaftlichen Werth hat, als Bande von Brolegomenen, in benen man vor ben immer wieber von vorn anfangenden Untersuchungen ber Quellen nicht aum Trinfen fommt.

Der vorliegende Berfuch fett es ichon auf bem Titel voraus, daß es eine evangelische Rirche gibt, und darf es bei allen feinen Lefern als bekannt poraussezen, daß diese Kirche ihr Credo in Deum etc. auf die heilige Schrift grundet, und beginnt baber ftatt ber fonft gewöhnlichen, felbftgefesten Definitionen von Religion, Bernunft, Offenbarung u. bgl. mit jener biblifchen, fo turgen als guten Definition Gottes (1 30h. 4, 8), die nicht blos ber Anfang, fondern auch bas Lebensprincip ift, woraus die Theologie, d. h. die Lehre von Gott oder von der heiligen Liebe, in ber Glaubensaemeinschaft ber evangelischen Rirche fich entfaltet und das Wesen und die Werke und Wohlthaten dieser Liebe glaubend erfennt, 1 3oh. 4, 16. Beil nun ber Glaube an die Liebe, womit uns Gott als Schöpfer und Erlöfer zuerft geliebt, nothwendig in uns die Liebe erzeugt, womit wir ihn wieder lieben und seine Bebote halten, fo liegt in jener Theologie zugleich bas anthropologische Princip ber evangelischen Moral, und biefe ist mit jener Theologie so ungertrennlich verbunden wie die Liebe, die wir üben, mit ber Liebe, die wir glauben. Deshalb concentriret fich in der Liebe und Gegenliebe, wie fie Johannes in dem Spruche verbindet: laffet uns ihn lieben, benn er hat und erft geliebt (1 Joh. 4, 19), die Summa ber instematischen Theologie, bes Gefetes und Evangeliums, ber Glaubens und Lebenslehre, die, obwohl unterschieden, doch im Princip der

beiligen Liebe geeinigt find. Kur ihre vereinte Darftellung ben Namen Moraltheologie zu brauchen, rechtfertigt fich nicht blos baburch, bag bas Moralische mit bem Theologischen verbunden ift, fondern vielmehr noch daburch, daß bas Theologische als Lehre vom absolut Guten ober von der absoluten Liebe auch durchaus moralischer ober heiliger Natur ift, fo wie baß das Moralische und Anthropologische als Abbild bes Göttlichen auch theologisch und in der Theanthropologie beides vereinigt ift. Die Untrennbarfeit biefer awiefachen Erfenntniß spricht Auguftin treffend in bem inhaltschweren Worte aus: erfennete ich mich, o herr, fo erfennete ich Wie es jedoch nicht getabelt werben mag, dict. Eine vielumfaffende Wiffenschaft in verschiebenen Banben oder auch behufe betailirterer Ausführung einzelne Lehrstücke berfelben in befonderen Theilen abzuhandeln, fo mag auch eine abgefonderte Behandlung ber Dogmatif und Moral nicht getabelt werden. Wenn aber folche außere Absonderung auch eine innere Trennung jur Folge hat, wenn die durchweg ethischen Lehren der evangelischen Theologie und Anthropologie vom göttlichen Cbenbilbe, von ber Sunde, von ber Buße, von der Rechtfertigung und Beiligung in der Moral verfannt ober ignorirt werben und wenn bann Die Moral felbstgerecht aus eignen Principien fich conftruirt, fo fommt die Wiffenschaft burch ein folches Uneinswerden ber spftematischen Theologie mit fich

felbst sehr herunter, und der Kirche wird ihre eigensthümliche Glaubens und Sittenlehre verkummert, und dem Leben entzieht sich die heilige Lebenstraft des evangelischen Glaubens. Sehr dankenswerth ist daher die von Nitsich in seinem System der christlichen Lehre eingeleitete Wiederverbindung des Ethischen und Dogmatischen.

Die vorliegende Moraltheologie, beren zweite Abtheilung erft fpater erscheinen wird, hat Durch gewöhnlichen Braliminar = Debatten, Aufaeben ber ftatt beren fie fofort in bas innere Beiligthum bes Begenftanbes tritt, von ben ftreitbewegten Gemeinplagen bes Tages fich hinwegbegeben und nicht nur bie vulgare Bolemif mit ihrer trivialen Bhrafeologie fern von fich gehalten, sondern überhaupt eingebent, daß ihr Bringip die beilige Liebe ift, feinen Streit gefucht, vielmehr auch mitten unter ben Gegenfaten ben Friedensgeift walten laffen. Die Sauptpunfte schwebender Streitfragen finden an ihrem Orte, in ber Entwicklung ber Lehre felbft, eine bem ethischen Charafter bes Gangen entsprechende Erledigung. Die driftliche Liebe ift nicht blos Freundes- fondern auch Keindes-Liebe, und fann als folche zwar die feindlichen Gegenfate, Die fie schmerzlich empfindet, weder ignoriren noch verneinen, bennoch aber barf fie nicht aufhören, zu lieben (1 Corinth. 13, 8), und muß immer, auf Chriftum ben Berfohner gegrundet, die Hoffnung festhalten, das Feindliche zu verföhnen.

Kürwahr keine selbstigemachten Bermittlungsvorschläge, noch auch speculative Fusionen der Gegensätze werden ihre Entzweiung versöhnen, sondern nur die Liebe Christi, des einigen Mittlers, in welchem mit der Külle der Gottheit auch die Külle der Weisheit und Liebe wohnet, und alle Gegensätze versöhnet und alle Herzen zusammengefast werden sollen in der Liebe zu allem Reichthum des gewissen Verstandes, zu erkennen das Geheimnis Gottes, Coloss. 1, 19 f. 2, 2 f. Bolltommene Liebe ist vollkommene Erkenntnis und vollkommenes Leben, 1 Corinth. 13, 9—12. Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Bater und dem Herrn Jesu Christo Ephes. 6, 23.

Königeberg, im Marz 1840 und im Juni 1842.

D. Sartorius.

## Erster Abschnitt.

Von der Urliebe

ober

von Gott und bem anerschaffenen göttlichen Gbenbilbe des Menschen.

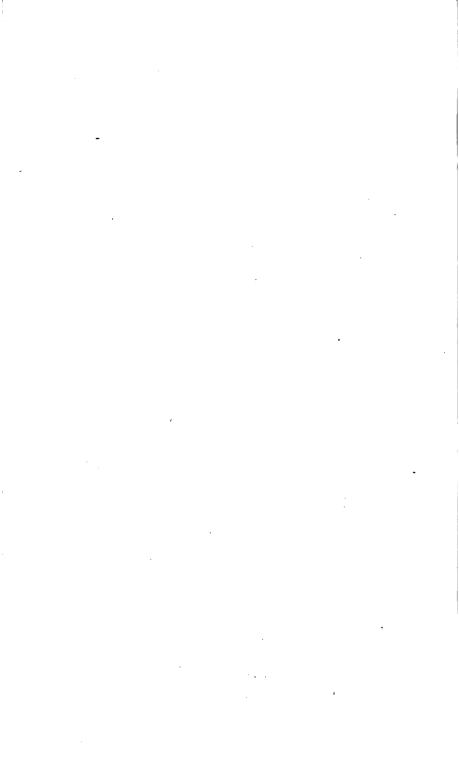

### Erftes Kapitel.

#### Von Gott.

Gott ist die Liebe; wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm; wer nicht lieb hat, der kennet Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. 1 Joh. 4, 8. 16. Ecce Deus dilectio est — et quo nisi Deo plenus est, qui plenus est dilectione? — Vides Trinitatem, si caritatem vides — nam tres sunt, amans, amatus et mutuus amor, Augustin. de Trinit. lib. VIII.

Was in ben theologischen Lehrbüchern nach langen Präliminarien mit abstracter und oft nur negativer Ausführlichkeit von bem Wesen und ben Eigenschaften Gottes auseinander gesett zu werden psiegt, das nimmt das große Wort des Apostels: Gott ist die Liebe, in einem lebendigen, allumfassenden und allerzeugenden Begriff zusammen, in welchem Jeder, der etwas von dem Leben der Liebe weiß und ersahren hat — und wer ist ein Mensch und hat es nicht — Gott lebendig erkennen kann, und zwar nicht blos, daß er ist, sondern auch, was er ist. 1 Joh. 4, 7. Die

älteren Theologen haben es wohl erkannt, wie in jenem Grundspruche bie gange GotteBerkenntnig beschlossen fei. Gerhard Loci Theoll. loc. 2. cap. 6. S. 94 nennt ihn eine praftische Definition Gottes und fagt: "Der geoffenbarte Gott wird richtig burch bie Liebe befinirt, weil er Alles in und aus Liebe thut; aus ber Liebe geben alle Werke Gottes hervor; ber beilige Beift, ber vom Bater und Sohne ewig ausgeht, ift bie wesentliche Liebe bes Vaters und bes Sohnes; in ber Zeit hat Gott aus Liebe Alles geschaffen; aus Liebe sandte er ben Sohn, bas Wert ber Erlösung zu vollbringen; aus Liebe gibt er ben beiligen Geift, ber abnliche Regungen in ben Bergen ber Gläubigen erwedt. Wie baber eine praftische Definition Gottes von ber Liebe hergenommen wirb, fo besteht auch bie prattische Ertenntnig Gottes in ber Liebe. Nichts frommt es, scharffinnig von Gott gu bisputiren und berweilen jenes hochfte Sut, jene wefentliche Liebe nicht zu lieben."

Gott ist die Liebe, wer nicht lieb hat, kennet Gott nicht, und die wahre Meligion ist ihm fremd. Ohne Liebe gibt es kein wahres Erkennen, so wie ohne Erkennen keine wahre Liebe, weil die Einigung fehlt zwischen Subject und Object; der Geist der Wahrheit ist auch der Geist der Liebe als das Band der Einheit des Unterschiedenen. Was in den Stückwerken der Beweise des Daseins Gottes vom nothe wendigen Urgrunde der Welt und ihrer Ordnung und

ihres Gesetes Wahres enthalten ift, bas gebet Alles auf bie Selbftbezeugung ber urschöpferischen Liebe gurud. Die wir nicht fomobl mit unfrer Beisbeit beweisen, als sie vielmehr fich une, um und an und in uns beweist, und ihre ewige Rraft und Gottheit burch bie Berte ber Schöpfung und offenbart. Rom. 1, 19. 20. Ge ift nicht biefe Daffe von Gingelnheiten, biefer Saufe ber Welt-Dinge, worans wir, wenn wir fie atomiftifch, b. b. lieblos betrachten, Gott ertennen; benn er ift weber eins ober bas anbere biefer Dinge (Polytheismus), noch auch die Summe berfelben (Pan= theismus), noch auch ber blofe Fabrifant berfelben aus Olims-Werkstatt, sonbern jenes geistige Banb, welches binausgebend über bas einzelne Geschöpf zum anbern es hinzieht, fie mit einander zu harmonischer, boberer Einheit verbindet und allerzeugend, allbeberrichend bie gange Welt fo burchbringt als umichlingt, fo erhalt ale regiert und fittlich orbnet, bas ift Gott, bas ift bie Liebe. Gie, auf bie Aller Augen marten, ift all= gegenwärtig, ift allwiffenb ober allgebenfenb - benn was fie vergage, mare verloren Jef. 49, 15 -, fie umfaßt alle ihre Rinber, auch wenn fie fcblafen, auch wenn fie traumen und nichte von ihr miffen; ja felbft wenn fie in Bergensbartigfeit nichts von ihr wiffen wollen, verlägt fie fle nicht, fonbern erbarmt fich ihrer und offenbart fich ihnen von neuem im Wert ber Erlöfung. Bebr. 1, 1-3. Gie wirb aber nicht ertannt von ben Schläfern, von ben Berharteten. Der

Egoismus, nur an fich felbft gebunben, tennt nicht ibren Bund; fie ift entweber feiner Befchranttheit verborgen ober feiner Robbeit zu gart; felbft in menfch= lichen Berhältniffen ift fie ihm eine Thorheit, weil ber natürliche Mensch (bas ift eben ber Egoiff) nichts vom Beifte Gottes, ber bie Liebe ift, vernimmt 1 Corinth. 2, 14, und barum fprechen benn mobl Thoren und tragen Bergens: es ift fein Gott Bf. 14, 1. Lieblofigkeit ift Gottlofigkeit, und fo klug biefe in weltlichen Dingen und egoiftischen Intereffen oft fein mag, so ist see boch blind und taub und bumm gegen bas, was, bie Schranten ihrer Selbstheit überschreitenb, bas Beil sowohl Aller als ber Ginzelnen ift, und führt baber in Finfternig. und Berberben. Wer nicht liebt, fennt Gott nicht, weil er die Liebe nicht tennt, weil wie bie Liebe, fo auch Gott ihm fremb ift; bie Liebe wird nur erfannt von bem, beffen felbftbewußte Seele bon ihr gerührt, bewegt, burchbrungen mirb. fie erfennt ber felbftfüchtige Menfch nur eine außere gottliche Uebermacht fich gegenüber, ber er unwillig, fnechtifch fich fügt, ober er lebt in leichtfinniger Gottes: vergeffenheit. Erft wenn bie Liebe fein Gemuth burchgiebt, fein Berg erweicht, feinen Willen fcmeibigt, erfennt und erfährt er eine Beiftes = eine Bottes= Macht, bie fein Innerftes innig berührt, fanft bezwingt und es ebenfo verinnerlicht, wie zugleich entaugert, entfelbftiget, inbem fie bie Geele aus ihrer eigenen Bebunbenheit los und in eine gliebliche Bemeinschaft

bes Geistes sie einfügt, von welchem, burch welchen und in welchem alle Dinge sind Röm. 11, 36; wer lieb hat, ber ist von Gott geboren und kennet Gott I Joh. 4, 7. Nur burch die vollkommene Liebe (bie zugleich die vollkommene Religion ist) wird das Stückwerk aufhören und auch die Erkenntniß vollkommen werden, so daß wir erkennen werden, gleich wie wir erkennet sind von der göttlichen Liebe 1 Corinth. 13, 8—12.

Gott ift bie Liebe. Wenn biefe "praftifche Definition Gottes" allerlei unpraftischen Definitionen und Defcriptionen von Begriff, Befen und Gigenfchaften Gottes nachgesett worden ift, fo tritt uns ichon bier jene schäbliche Trennung bes Theoretischen und Prattischen entgegen, welche bie Wahrheit fo fehr bem Leben, als bas Leben ber Wahrheit entfrembet, bas Wiffen tobt und bas Thun unwiffend macht. Gewiß ber praftifchfte, b. i. ber lebenbigfte Begriff von bem lebenbigen Gott, ber bie Quelle und Fulle alles Lebens ift, muß auch theoretisch ber richtigfte fein und um fo mehr, je weniger er blos Mertmale augerlich gufammenfest, je mehr er aus feinem inneren Lebensreichthum alle Fulle bervorbringt. Das man fagen mag von Gottes geiftigem, unenblichem, ewigem Befen, von feiner Allmacht, feiner Allwiffenheit und Allweis= beit, feiner Beiligfeit, Gerechtigfeit und Bahrhaftigfeit, fo wie von feiner Geligfeit und Berrlichkeit, geht es nicht Alles in bem Begriff ber absoluten Liebe gufammen? Die wenig ift bamit gefagt, bag Gott ein

Beift ift, wenn bamit nur negativ feine Unforverlichteit und Unfichtbarfeit behauptet, ober positiv Denten und Wollen ihm jugefdrieben wird, ohne irgend eine inhaltithe ober qualitative Bestimmung beffelben? Die Liebe ift Geift, ift Licht und Leben, ift bewußtes perfonliches Leben, was fich nicht blos zuftanblich ober subjectiv in fich felbst versenkt, fonbern auch gegenständlich fich ausbreitet, fich objectiv mittheilt, und Alles mit fich, fo wie fich mit Allem erfüllt; in ibr ift bie rechte Sub = Objectivitat und barum allein auch in ihr und in ihrer Trene Wahrheit und Wahrbaftigfeit. Die Unenblichkeit und bie Ewigkeit find nur negative Abstractionen', wenn fie nicht erfüllt ge= bacht werben mit ber Liebe, beren Wefen es ift, feine Granzen zu haben, nicht aufzuhören 1 Corinth. 13, 8, fonbern unumschräntt Alles zu umschränten, gu umfaffen und zu burchbringen. Woraus anders tonnte bie Liebe, die Alles hervorbringt, entspringen, als eben aus ber Liebe, und mas anbere ift baber ber emige Grund alles Seienden, alles Bestehenben, als bie ewige, absolute Liebe? Und biese Liebe, die Alles macht und schafft, ift fie nicht allmächtig und allwiffend? ift fie nicht bie icopferische Rraft, bie Alles mächtig, fon und weislich ordnet, und allen Bufammenhang, alle Barmonie, alle wechfelfeitige Liebe ber Gefcopfe wirtet und erhalt? Und bie Beiligkeit, mas ift fie anbers, als bie beilige Liebe, bie nur bas Beilige, Gute, b. i. Gottähnliche will und bem Gottwibrigen,

Bösen zürnt, weil es ber Leute Verberben ift. Unb bie Gerechtigkeit, was ist sie anders, als die Ordnung, bas Geset der Liebe und bessen Aussührung? In ein dürftiges, allzu menschliches Restexions-Verhältniß stellen sich die Eigenschaften des göttlichen Wesens, Wissens und Wollens aus- und gegeneinander, wenn sie nicht als eins erkannt werden in der allumfassenden Liebe, welche, so frei als nothwendig in ihrem Walten, nicht sowohl eine Eigenschaft ist, welche Gott hat, als vielmehr das Wesen, welches er ist; \* benn Gott ist die Liebe; die Liebe, die allmächtige, allwissende, heilige, ist seine Herrlichkeit, ist seine Seligkeit; benn außer der Liebe gibt es keine Seligkeit.

Gott ist die Liebe nicht blos als Schöpfer und Erhalter ber Welt, er ist es überhaupt nicht burch die Welt und in der Welt nur, nicht burch ein Anderes als er selbst, nicht per accidens, er ist es seinem Wesen nach durch sich selbst, in sich selbst, für sich selbst von Ewigseit; er ist die absolut persönliche Liebe. Nun ist aber das Subject der Liebe nicht ohne das Object berselben, die persönliche Liebe nicht ohne persfönlichen Gegenstand, ohne den sie nur Ich ober

<sup>\*</sup> Es genügt hier anzubenten, wie viel in ber Lehre von ben göttlichen Eigenschaften, insbesonbere vom Berhältniß berzfelben zum göttlichen Wesen, die neueren Dogmatiser von ben älteren lernen könnten, an beren Spike schon Melanchthon Loc. Theoll. de Deo von ben Eigenzschaften behauptet: sunt ipsa essentia; vergl. Gerhard Loci Theoll. loc. 3 de natura Dei.

Selbstfucht mare: barum beischet bas Ich ein Du, bie erfte eine zweite Berfon; benn Liebe ift bas Ginsfein unterschiebener Berfonlichkeiten. \* Gott als alleiniges 3ch, als blofes Subject gebacht, ware ber absolute Egoismus, alfo bas Gegentheil ber Liebe; ja ba ein Subject obne Object fo nichtig, fo gebantenlos ift wie ein Denten ohne Bebante, fo ware er überhaupt nicht perfonlich, wenn er nicht fub = und objectiv perfonlich Darum fo mahr Gott bie perfonliche Liebe ift und fo mahr bie Liebe nicht ohne Gegenstand, nicht ohne Geliebten, fo mahr ift er auch beibes, fowohl ber Liebenbe als ber Geliebte, fomohl ber Bater als ber Sohn (6 vids 6 ayannros Matth. 3, 17. 17. 5. 30h. 3, 35. 5, 20. 17, 24. Ephef. 1, 4). Es ift bie Ratur ber Liebe, vom Subject zum Object überzugeben; ihr Wefen ift Mittheilung (bonum est communicativum sui) und baber bas Wefen ber vollkommenften Liebe, bie Gott ift, bie vollkommenfte Mittheilung; baber tann es nicht anbers fein, ale bag ber Bater mit unenblichem, ewigem Liebeswirken bie gange Berrlichkeit ber Gottheit in einem zweiten Selbftbewußtsein (persona \*\*), in bem Sohne concentrirt. Darum nun, weil bem vollkommenften Mittheilen auch

<sup>\*</sup> Bergl. Julius Muller bie Lehre von ber Sunbe, S. 54. 418.

<sup>\*\*</sup> Der lateinische Ausbruck persona ift im bogmatischen Gebrauche ibentisch mit bem beutschen: Selbftbewußtsein ober 3ch. Wie in uns bas Selbstbewußtsein sich von unstrer Natur, beren es sich gegenständlich bewußt ift,

bas volltommenfte Empfangen entsprechen muß - wie benn jebe Liebesgemeinschaft beibes, sowohl bas Dit= theilen als bas Empfangen ber Liebe vorausset fo ift Alles, mas ber Bater hat, auch bes Sohnes (Nob. 16, 15); und biefer ift baber, obwohl nicht burch fich felbit, sonbern burch ben Bater ibm mefentlich gleich als bas ewige substantielle Wort bes Vaters (30h. 1, 1-3), als bas Chenbilb feines Befens (Col. 1, 15. Bbilipp. 2, 6) und ber Abglang feiner Berrlichfeit, ben er liebte, ebe benn bie Welt gegrunbet warb (3ob. 17, 24) und burch ben und zu bem er bie ganze Welt erschaffen bat (Col. 1, 16 f.). Nicht als ware ber Sobn, ober hatte er ein anderes Wefen neben bem unenblichen Vater; bann hatte ja jeber bas Seine für fich felbit, bann batten fie ja nicht alles gemein, bann ftanben fie fich in gegenseitiger Begranzung bualiftisch ein= anber gegenüber, bie Unenblichkeit gleichfam halbirenb, nicht allmächtig, sondern halbmächtig als zwei Salbgötter. Rein, fpricht Chriftus, ich und ber Bater find eins Joh. 10, 30. 38; ber Sohn ift nicht neben bem Bater als ein zweiter Gott, fonbern in ihm, in feiner Ginen, unenblichen Berrlichfeit, mittheilhaftig berfelben (δμοούσιος) burch die unendliche, neidlofe Liebe des Vaters (30h. 17, 24), die nichts egoistisch sich vorbehalt, sondern

unterscheibet, und boch ber bie ganze Natur ober Substanz concentrirende Mittelpunkt berselben ift, so sind in der Theologie und Christologie die Begriffe Berson und Wesen ober Person und Naturen zu unterscheiben.

Alles ibm mittheilt (Joh. 3, 35), ohne baburch etwas zu verlieren, ju veräußern; vielmehr je mehr bie Liebe gibt, besto mehr bat fie, besto feliger ift fie; fie ift nur reich mit bem Geliebten, ohne ibn arm, ja nichtig wie ein Licht, bas nicht leuchtet. Der Bater mare nicht gang bie Liebe, wenn nicht ber Sohn als fein wesentliches Chenbild gang ihm gleich, wenn nicht Alles, mas fein ift, ohne es barum zu verdoppeln, auch bes Sohnes ware (Joh. 17, 10), nur mit bem wohl zu beachtenben Unterschiebe, bag Alles, was ber Sohn hat, er nicht von fich felbst, sonbern immerbar vom Bater bat (3ob. 5, 19 ff.); benn batte er es von fich felber, fo mare er ja ein zweiter Bater, fo mare er nicht, mas er ift, burch bie Liebe bes Baters, fo mare bie Ureinheit ihres Berhältniffes und somit Gottes aufgegeben. und wir verfielen in zweigöttischen Dualismus. Daber ift es wesentlich für ben Monotheismus, bie emige Reugung bes porogerig vom Bater (Joh. 1, 18), ober bie aus ber ewigen Liebe bes Baters immerbar bervorgebenbe Mittheilung feiner Berrlichkeit an ben Sohn (Joh. 5, 20) zu behaupten, ohne welche ber Sohn weber Gott noch Sohn (Deus de Deo, lumen de lumine), noch auch ber Bater Bater mare im Wefen ber Gottheit, fonbern es erft in ber Welt und burch bie Beichopfe würben, und auch ba nur in uneigentlichem Sinne.

Wenn nun, weil Gott bie absolute Liebe ift, er ebenbarum auch Sub- und Object ber Liebe, Liebenber und Geliebter, Bater und Sohn ift, so folgt

auch unwibersprechlich, bag fie beibe mohl baraus unterschieben, aber nicht geschieben, sonbern vielmehr fo wie wesentlich eins, so auch personlich vereinigt find, und zwar nicht blos burch bie Liebe, woburch ber Sohn im Bater ift, fonbern auch burch bie gegenfeitige Liebe, womit, wie ber Vater ben Sobn, fo auch ber Sohn ben Bater wieber liebt. Noth= wendig gehört zur Gemeinschaft, zum Ginheitsbunde ber Liebe fowohl bas Geben (amare) und bas Empfangen (amari), als auch bas Erwiedern berfelben (redamare), ober bie Gegenliebe. Diefe erwiebernbe gegenseitige Liebe bes Baters und Sohnes, ausgehenb von Beiben, gehet barum boch nicht in zwei Auswirkungen auseinander, sondern einet ihre Külle und concentriret fich als beiliger Beift zur britten Sppoftafe. In ihm, bem Dritten, ichließet fich bie 3weiheit bes Vaters und bes Sohnes zu unzertrennlicher Einigung und alfo gur Dreieinigfeit gusammen (trinitas reducit dualitatem ad unitatem). Die Liebe, bie vom Bater und Sohne ausgehend als bas Banb ber gottlichen Bollfommenbeit im beiligen Beifte fich einet, ift ber Beift ber Bahrheit, ber bie Tiefen ber Gottheit unb alle Dinge erforscht (1 Corinth. 2, 10 ff.), ift ber Tröfter, ber uns zum Sohne und burch ben Sohn gum Bater führt (3oh. 15, 26. 16, 15) und bie Liebe Gottes ausgießt in unfre Bergen (Rom. 5, 5) und bie Gaben Gottes austheilt, nach bem er will (1 Corinth. 12, 11). Daß folder Geift perfonlich,

bağ er felbftbewußt ift, ift hienach ein Selbftverftanb; wie konnte ber in alle Babrheit erinnernd leiten (30h. 14, 26. 16, 13), ber fie felbft nicht mußte? ein unbewußter Beift ber Wahrheit und ber Liebe ift ein Selbstwiderspruch. Das Wesen ber Liebe ift Mittheilung und Anfnahme ber Mittheilung. In bem Wesen ber Gottheit (ad intra) empfängt ber beilige Beift vom Bater und Sohn in lebenbigster Reception ber Liebe bie Gemeinschaft ber gottlichen Berrlichfeit, bie der Bater (fons et principium Deitatis) immerbar mittheilt, und ber Sohn sowohl vom Bater empfangt, als auch bem Geifte mittheilt. \* 3m Berhaltniß gur Welt (ad extra) ift bagegen ber beilige Geift bas Princip ber Mittheilung gottlicher Rraft und Liebe an bie Creatur, die allumfaffende Vermittelung ber Wirtungen bes Baters und bes Sohnes fowohl im Bebiete ber Schöpfung als in bem ber Erlöfung, überhaupt bas geiftige Band Gottes mit ber Welt und ber Welt mit Gott, infonberheit aber bas Band ber geiftlichen

Pater est persona producens tantum; Filius est persona et producta et producens; Spiritus sanctus est persona producta tantum. Gerhard Loci Theoll. T. I. L. 4. P. 1. Hienach stellt sich, auch abgesehen von dem subtileren Unterschiede des generare und spirare, für jede der drei Hypotasen ein bistincter character hypostatious heraus, während eine vierte nur eine Berdoppelung einer der drei sein würde. Die griechische Kirche vermag den heiligen Geist nicht charafteristisch vom Sohne zu unterscheiden.

Gemeinschaft ber Kirche, so baß, wie bie Liebes; Wirkungen bes Vaters burch ben Sohn im heiligen Geiste zu uns herniedersteigen und von uns im Glauben enupfangen werben, so unser erwiederndes Lieben und Beten vereint im heiligen Geiste burch ben Sohn zum Vater emporsteigt. \* Darum erstehet ber Apostel ben Gläubigen die Liebe des Vaters, die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes. 2. Corrinth. 13, 13. \*\*

Weil Gott bie Liebe, in sich selbst bie ewige, wesentliche, urlebendige Liebe ift, barum ist er in Liebe und Gegenliebe ewig breieinig und eben burch bie Differenzirung bes Gebens, Empfangens und Erwiederns der Liebe wahrhaft in sich einig, während ohne solche Unterscheidung seine Einheit nur eine in differente, leb= und lieblose Einerleiheit wäre. Wenn die Einsheit den Unterschied ausschlösse, so hätte die unorganissirte, unterschiedslose Masse als Erde, Stein, Holz die vollkommenste Einheit, obwohl gerade hier am

<sup>\*</sup> Sicut opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, ita et cultus Trinitatis est indivisus.

<sup>\*\*</sup> Unfere Darstellung will keinen Anfpruch barauf machen, bie Dreieinigkeit aus ber natürlichen Bernunft zu bebuciren; sie gehet vielmehr vom Schriftworte und bessen innerer Anerkennung aus und entwickelt bie in ihm liegenben Gebanken nach ihrem inneren Jusammenhang. Das ist ber rechte organische Bernunftgebrauch, ber nicht blos Schriftsfähe äußerlich zusammenreiht, sondern sie benkend mit einsander nach Schriftvrincipien verknüpft.

wenigsten innerer Busammenhang und am leichteften eine Berftudung ftattfindet, mabrend icon bas Organische, je bestimmter es sich gliebert ober bifferengirt, um so nothwendiger auch geeinigt ist und die concrete Einheit bes geistigen Bewußtseins eben auf bem Unterscheibungevermögen beffelben beruht. So beruhet auch auf bem Unterschiebe ber Bersonen in ber Gottheit bie volltommenfte Liebeseinheit ihres ungertrennlichen Wefens, fo bag, wenn Gott nicht breieinig, er auch nicht bie absolute Liebe, und barum auch nicht ber einige, lebenbige, beilige Gott mare. Er ift bas ber nothwenbig, ber Natur feines Wefens nach breieinig; aber biefe Nothwendigfeit ift ebenbarum Freiheit, weil fein Befen bie Liebe ift, bie bas Begentheil alles 3wanges ift. Die Dreieinigfeit ruht nicht auf abftracter, unfruchtbarer Metaphysit, sonbern auf ber absoluten Cthit, b. h. auf ber Lehre von ber abfoluten, gottlichen Liebe, bie Grund und Inbegriff und Biel alles Guten, und als bas bochfte Gut bie mabre Metaphyfif ber Sitten ift. Chenbarum muß auch bier im Gingange einer epangelifchechriftlichen Moraltheologie fürglich bavon gebandelt werben, weil eine Berweifung bes Artitels blos in die Dogmatit schon eine wefentliche Vertennung feines urlebenbigen, b. h. urpraftifchen Charaftere ift.

Die Lehre von ber Dreieinigkeit Gottes, welche eine immanente Sub = Objectivität bes göttlichen Wesens behauptet, und so in ihm selbst die ewige Gegenständlichkeit und Berwirklichung feiner unenblichen Liebe, Allmacht und Weisheit vorausfest, ift fo nothwendig zu einer lebenbigen GotteBerkenntniß, baf, mer bie Wahrheit berfelben laugnet, bies nicht fclechthin, fondern nur baburch vermag, bag er eine falfche Tris nitat an ihre Stelle zu feben fucht. Dies geschiebt entweber in pantheiftischer ober in polytheiftischer Beife. \* Der abstracte Theismus, welcher einen extramunban in bie ftille Leere feines einfamen Gelbftfeins verfunfenen Gott, gleichsam nur eine fchlafenbe gottliche Monabe annimmt, bie erft zeitlich mit ber Schöpfung ber Welt zum Wachen, b. h. zum Denten, Wollen und Wirten einer Objectivitat gelangt, ift eine mit bem Bewußtsein bes lebenbigen Gottes völlig unverträgliche Borftellung, und es ift baber nichts natürlicher, als bag ba, mo ber ewige Cohn im Wefen ber Gottbeit gelaugnet wirb, fofort eine ewige Welt an feine Stelle gefett, und mas von ber ewigen Zeugung gilt, auf eine ewige Schöpfung übertragen wirb. \*\* Die

<sup>\*</sup> Das Berläugnen ber Dreiheit ber Bersonen in bem göttlichen Wesen führt zur ersteren; bas Berläugnen ber Einheit des göttlichen Wesens zur letzteren Weise. Zwischen
beiben Berirrungen hält die Lehre der Kirche die wahre
Mitte: Fides catholica haec est, ut unum Deum in
Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur, neque
confundentes personas neque separantes substantiam. Symb. Athan. Die Irrlehren leiben entweder
an jener Confusion, oder an dieser Separation.

<sup>\*\*</sup> Es genügt hier, auf ben jubifchen Bantheismus ber Sartorius, Moraltheologie, I. - 2, Aufl. 2

Welt wird dann als die nothwendige Objectivirung bes göttlichen Wesens und seiner Eigenschaften, die nur im Schaffen, Erhalten, Regieren der Dinge, aber darin auch ganz zu ihrer Bethätigung kommen sollen, betrachtet; oder sie gilt als die Selbstentsaltung Gottes zu seinem mit ihm identischen Anderssein \* in der Endlichkeit (s. Hegel's Religions-Philosophie B. 2. das Reich des Sohnes); die Menschheit ist der Gottsmensch und der heilige Geist das Bewußtsein der Identität des Göttlichen und Menschlichen, der relisgisse Gemeingeist, oder wie man nun sonst oder so die Dreieinigkeit aus dem Wesen Gottes heraus (ad extra) in die Welt und Menschheit hineindeutet, und sie nicht im Wesen, sondern nur in der Offenbarung Gottes stattsinden läßt. \*\* Hiernach ist immer nur Gott

Kabbala und selbst Spinoza's, so wie auf ben muhammes banischen ber Susis hinzuweisen, zum Beweis, baß wo ber Mouotheismus sich in Gegensatz gegen die christliche Lehre von der Trinktat abschließt, eine lebendigere Theosophie in Bantheismus übergeht.

- \* Wogegen ber Canon gilt: Filius non est aliud sed alius.
- \*\* Der neueste Bersuch bieser Art ist von Hrn. Dr. Lude: Fragen und Bebenken über bie immanente Wesenstrinität ober bie trinitarische Selbstunterscheibung Gottes, ein Seubschreiben an Dr. Nitsich in ben theoll. Studien und Kritiken von 1840. H. S. 63 ff. Dieser Aufsat, ber mit socinianischen Zweiseln bie Wahrheit der allgemeinen christlichen Lehre ansicht, ist ein interessanter Beweis für dieselbe. Denn mit der größten Offenheit legt er es an

in und mit ber Welt und burch fie ber lebenbige Gott, fo bag er ohne bie Welt eben fo wenig Gott, als

ben Tag, baß bie Berlaugnung ber immanenten Befens: Trinitat unvermeiblich bagu führt, nur "bie Belt, worin wir felbft begriffen find, ale bie von Gott unenblich Beliebten, ale bas volltommene Object ber emigen Liebe Gottes" anguerfennen, "nur ale ben ewigen Beltfcbobfer Gott fich felbft genug fein" ju laffen, wonach benn offenbar Gott nur burch bie Welt ber lebenbige, liebenbe Gott, b. h. Gott ift und ohne bie Welt nicht Gott, nicht Bater mare. Wenn nun bas Wefen Gottes bie Liebe ift, fo ift es nur eine nichts bebeutenbe Berficherung, wenn Lude noch "entschieben" behaupten will, bag "Bott feinem Befen nach absolut unabhangig von ber Welt fei," fo wie auch alle Ablehnungen bes Bantheismus vergeblich find: benn bie Belt alcich ewig und nothwendig feten wie Gott, nur fie ale bas emige Dbject bes emigen Gubjects betrachten, ober an bic Stelle bes ewigen Sohnes fie feten, bas ift Belivergotterung, bas ift Bantheismus, ber bann leicht in ber Fulle ber Welt bie Ginheit in bie Bielbeit, ben Sohn Gottes in Sohne Gottes (bie unenblich Beliebten) umfest und fo polytheistisch wirb. Das Celfus ben Chriften vorwarf (f. Reanbers Rirchengeschichte Th. 1. S. 258), baß fie bie platonifche Ibee von ber Welt, als bem Sohne bes bochften Gottes, (Bede Seutepos) auf Chriftum übertragen hatten, bas brehet Lude um, inbem er bie driftliche Ibee bes Sohnes Gottes auf bie Welt übertraat. Richtig ift, was er G. 110 gegen bie migverstandene Deduction ber Dreieinigfeit aus ber Selbstliebe Gottes, bie eben feine mabre Liebe ift, bemerft; wenn er bawiber fehr mahr fagt, bag "bie Liebe wefentlich immer zwei Subjecte verlangt, bas liebenbe und geliebte," fo beftatigt er es ja gerabe, bag eben baraus, weil Gott bie Liebe ift, bie mefentlich ein zweites Gelbft erforbert, in

ohne Sohn Bater sein kann; die Welt hat als bas göttliche Object dieselbe ewige Nothwendigkeit, wie das göttliche Subject, und so werden Gott und Welt, wie Vater und Sohn in der Trinität, wenn auch

ber unenblichen Befenseinheit Gottes mehr als ein Gubiect fein muß. Soll aber, wie Lude will, bie Welt bas aweite Subject fein, fo wiberlegt er fich wieberum felbft, ba bie Welt feine Berfon, fein Subject, sonbern ber Inbegriff ber Bielheit ber individuellen Gefcopfe ift, und als Wert tief unter ihrem Meifter fleht, alfo fein abaquater Gegenstand feiner vollfommenften Liebe ift. Unangenehm berührt bie Bratention eregetischer Afribie, welche herr Dr. gude vor fich her tragt, mabrent boch bei fcblagenben Stellen, bie ihn "qualen," ihm "nichte übrig bleibt," als bie orbinar rationalistifche "Ausflucht" einer "poetischen Berfonification," wogu ihm ber Logos, ben er nur für eine "Rraft" Gottes balt, ebenfo wie ber Teufel, herabfinft. Buchftabelei ift es, wenn bas noos rov Deov Joh. 1, 1 als Beweis gegen bie Immanen, bes Sohnes nrgirt, bas ο ων είς τον κόλπον τοῦ πατρος B. 18 aber ianorirt wirb. Machtipruche find es, aber nicht Grunde, woburch S. 91 bie Stellen abgethan werben, in benen Chrifto ber gottliche Name beigelegt wirb; faum beachtet werben bie Stellen, in welchen bie Schrift Chrifto gottliche Ehren, Werfe und Eigenschaften juschreibt, mas, ohne feine mahre Gottheit, heibnische Abgotterei ware. Es ift hier gu erinnern an Leffings Schrift: "bes Anbreas Biffowa= tius Ginwurfe wiber bie Dreieinigfeit," morin Leffing billigend von Leibnit fagt, baß "feine ganze Philosophie fich gegen ben abergläubifchen Unfinn emporte, wonach ein bloges Geschöpf fo vollfommen fein fonne, bag es neben bem Schopfer auch nur genannt zu werben verbiene, geschweige bie Anbetung mit ibm theilen moge" u. f. w.

unterschieben, boch zugleich als wesentlich verbunben und ibentisch gesett. Dies ift benn nun nichts anbers als Bantheismus, beffen charafteristisches Mertmal vom driftlichen Standpuntte eben barein gefett werben tann. bag er bie Welt, ober bag fich in ihm bie Welt, ber Menich, an bie Stelle bes Sohnes Gottes fest, unb fomit fich felbft vergottert. Der Pantheismus geht bann aber nur zu leicht in Polptheismus auseinander, ber eine Belt . Natur = ober Menschenvergötterung in plurali, so wie ber Pantheismus in singulari numero Die in fich arme und abstracte Ginbeit bes abttift. lichen Subjects wird burch bie concrete Bielfaltigteit bes Beltobjects, morin fle boch allein ihr Leben bat, fo überwogen, bag fie bunkel in ben Sintergrund tritt, mahrend um fo bestimmter in bebeutenben Greaturen bie endlichen Manifestationen ber Gottheit als Götterföhne ober Gottheiten felbstftanbig bervortreten. In ber Geschichte ber Lehre von ber Dreieinigkeit neigt fich ber Sabellianismus ober Mobalismus zum' Bantheismus, und ber Arianismus in allen feinen Kormen jum Bolytheismus, ber beim Socinianismus in eine orbinar beibnische Apotheose und Aboration bes Menfchen Jefus ausläuft. Obwohl folche Garefieen ben Schein haben, burch Degrabationen bes Sohnes und Geistes bie Monarchie bes höchsten Gottes erheben zu wollen, fo laffen fie ihn boch in Bahrheit hinter Creaturen und beren Wohlthaten für uns gurud. treten und ben mahren Gott burch ben Salbgott

Chriftus nicht verklart, sonbern verbunkelt werben, unb machen, indem sie ben Erlöser nur als Geschöpf bars stellen, eben aus ber Erlösung vom Creaturdienst eine neue Creatur-Berknechtung. \*

All folder Selbits, Welts und Befchöpfvergötterung, , welche bas mabre Berhaltnig bes Gefcopfes zu Gott verruckt, tritt bie Lebre von ber gottlichen Dreieinias feit entgegen, inbem fie eben auf jene, bem göttlichen Wefen an und für fich immanente Liebesthätigfeit und perfonliche Gemeinfchaft bes Baters, Sohnes unb Beiftes bie abfolute Selbstftanbigfeit, Allgenügsamteit und Seligfeit Gottes grunbet, wonach er auch ohne Welt in fich ber lebenbige, liebenbe Gott ift, und ber Welt, frei über fie erhaben, nicht zu feiner wefentlichen Bollfommenheit bebarf, vielmehr, ehe benn bie Welt war, herrlich war in feiner Liebe Joh. 17, 5. 24. Darum ift auch bie Schöpfung nicht ein nothwendiges Product, noch eine Emanation feines .Defens, fonbern ein Wert feiner freien Berablaffung, ber Berablaffung zu bem, mas nicht Gott ift, was überhaupt nicht ift, bem er aber rufet, bag es fei Rom. 4, 17. Die Nichtemigfeit ber Welt, ber Anfang berfelben (no ore oun no), die Schöpfung aus Nichts (es oun orrwr) find in ber driftlichen Schöpfungslehre Bestimmungen, welche (wie bei einem

<sup>\*</sup> Bergl. Athanasius ber Große und bie Kirche feiner Zeit, besonders im Kampse mit bem Arianismus, von Möhler, (Mainz 1827) Th. 1. S. 242 ff.

Blick auf bie arianischen Kormeln in bie Augen springt) bie Belt vom Cobne fo wesentlich unterscheiben, baß fie ebenfo richtig vom Sohne verneint, als von ber Welt bejabet, und ebenfo unrichtig von ber Welt verneint, als vom Sohne bejahet werden. am Tage, bag es fich hier nicht blos um einen Unterfcbied ber Beit ober Dauer hanbelt, fonbern einen grundwesentlichen Unterschied wollen jene Bestimmungen bervorheben, wonach bie Welt bem Sohne gegenüber, als nicht göttlichen Wefens (Erepoovorog) nicht abfolut nothwendig noch felbstständig, und barum auch nicht ewig erscheint, sonbern, nichtig in fich und unvermögenb, mit ber großen Menge ihrer fleinen Geschöpfe fich felbst zu erhalten, ben Grund ihrer Subfifteng nur in bem Willen und Wohlgefallen jener göttlichen Liebe bat, ber allerbinge bie endliche Welt tein genugsamer Gegenstand ift. Bielmehr ift fie mit allen ihren größeren und fleineren Creaturen nur ein Wert bes gnabigen Wohlgefallens Gottes, ein Gegenftand feiner Conbefcenbeng (Pf. 8, 4. 5. Spruche 8, 30 ff.), wie bies Samann treffend bezeichnet, wenn er bie Schöpfung ein Wert gottlicher Demuth nennt.

So stehen also bie driftlichen Lehren vom Wesen Gottes und von ber Dreieinigkeit und von ber Schöspfung (opera ad intra und ad extra) im innigsten, unzertrennlichen Zusammenhang, und wie wichtig biese von ber ganzen öfumenischen Christenheit anerfannten Lehren für bas sittliche Verhältniß bes Menschen

au Gott find, bas macht fich von felbft fühlbar. bie absolute, immanente, perfonliche Liebe bes gottlichen Wesens verkannt, wo bie Dreieinigkeit verleugnet unb ber Sohn und Beift Gottes nur in bie Welt berabgeset wird, ba tritt bie Welt und also auch ber Mensch in eine ganz anbere Stellung zu Gott, ba tritt bie freie Berrichaft Gottes über bie Welt gurud. ba vertennt ber Mensch jene Erhabenheit und Berablaffung ber beiligen Liebe Gottes, worauf fein Berbaltniß ber Abbangigfeit von ihm berubt, ba fehlt es alfo auch an ber entsprechenben Erwieberung biefer Liebe, fo wie an ber rechten Demuth, Dankbarkeit unb Unterwürfigfeit; vielmehr wird ba eine paganisirenbe Welt = ober Menschen = ober Selbftvergotterung \* fich erheben und in gröberer ober feinerer Selbstsucht bie wahre Religion, ben bemuthevollen Liebesbund gwifchen Gott und Menfch, lofen und trennen, und eben bamit auch bas gange fittliche Verhaltnig bes Menfchen verruden. Darum fo bleibe uns ber burch bas Sacrament ber heiligen Taufe verstegelte Glaube ber gefammten driftlichen Rirche an die Dreieinigkeit Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes beilig und unverbrüchlich. -

<sup>\*</sup> Mit baufenswerther Offenheit bekennt es Dr. Strauß in feinen Selbstgesprachen über Bergangliches und Bleibenbes im Christenthum, bag biejenige Mobe ber "mobernen Bilbung," welche ber Kanon seiner Kritif ift, "einen neuen Baganismus über bas protestantische Deutschland" her; aufführen wolle.

## Bweites Kapitel.

## Bon ber Schöpfung.

Gott fouf bie Welt ans, mit und in berablaffender Liebe; ber Bater fcuf fie burch ben Sohn in bem heiligen Beift ber Liebe. Die schöpferische Liebe ift eine absolute, nicht wie bie geschöpfliche burch einen Gegenstand bedingt, fonbern ihren Gegenstand felbft bervorbringend und bedingend. Die natürliche Liebe bes Ocidopfes wirb hervorgebracht burch ben Reig ober bie Lieblichkeit eines Gegenstandes, und fest alfo biefen voraus; die schöpferische Liebe aber bes fich felbft in feiner Dreieinigkeit genugsamen Gottes fest außer ihm feinen Gegenftand voraus, wirb nicht burch etwas außer ihm hervorgebracht - bann mare fie felbft mehr geschaffen als schaffend - fonbern bringt, nur burch fich felbst bewegt, alles, was ift, mit aller baran haftenben Gute und Lieblichkeit erft hervor, und fabe an mit Wohlgefallen alles, was fie gemacht hatte, und fiebe, es war febr gut 1 Mof. 1, 31, nicht burch fich, fonbern burch fie. Nichts ift ihr

zuvor gegeben (Rom. 11, 35), fonbern fie ift Allem suvorkommenb. Außer bem breieinigen Gott nichts b. b. nicht etwas, tein Gegenstanb nad Emigteit, ber feine Liebe reizte, bewirtte ober follicis tirte; nichts Emiges, nichts Bottliches, nichts Gelbftftanbiges war außer ibm; Simmel und Erbe, Alles ift burch bie absolute Liebe, vom Bater burch ben Sohn, burch bas Wort geworben, und ohne ihn Nichts, Joh. 1, 3. Rom. 11, 36. Es mar fein Boblgefallen, fein Rathfcbluß (θέλημα, decretum), bag bie Welt werben follte, und fie marb burch bie Macht feines Willens, feiner alles aus fich felbft bervorbringenben Liebe, nicht als mare biefe zuvor mußig gewesen, ober batte erft in ber Belt ihren Gegenstanb, ihre Thatigfeit gefunden; nein, Gott felbft ift ja bie Liebe, die ewige Liebe, und eben barum in ber Dreis einigkeit fich felbst so vollkommen gegenständlich als thatig in biefer vollfommenen Gegenftanblichfeit. (F3 ift baber nur bie Berablaffung feiner Liebes-Majeftat, feiner allmächtigen Liebe, woburch er, fich entäußernb, außer fich ein Anberes werben läßt, welches, fo gewiß es nicht Gott, und nicht, wie ber Cobn (Phil. 2, 6), Gott gleich ift, fo gewiß auch nicht ber abaquate Gegenstand, noch erschöpfenbe Ausbruck feiner abfoluten Vollkommenheit (χαρακτήρ της ύποστάσεως) ist, sonbern nur bas Wert feiner Finger, worin gnabenvoll er mit Unmunbigen und Sauglingen verkehrt, aus beren Munbe er sich ein Lob bereitet hat Pf. 8, 3. 4.

Er offenbart in ber Welt burch ben Sohn (Col. 1, 15 ff.) in Demuth ber Liebe feine Herrlichkeit, ja Abbilber feiner felbst in ben vernünftigen Creaturen, in Menschen und Engeln, die aber bennoch bem Ebenbilb seines Wesens und Glanz seiner Herrlichkeit in Christo, ihrem Haupte und Herrn, tief untergeordnet sind (Hebr. 1, 2 ff.). \*

Die Schöpfung gehet nicht aus bem Wesen Gottes (es ovoias) nothwendig und ewig hervor, wie ber Sohn und Geist; sie ist nicht ein wesentlicher Ausfluß beffelben; fie ift und wird auch nicht aus einem ans bern Wefen, sondern fie ift aus bem Willen Gottes (en θελήματος) und wird burch einen freien, b. h. nicht abfolut nothwendigen und ewigen Act beffelben. Es ware unrecht, bas größte Wert ber freieften Liebe borum ein zufälliges zu nennen; benn find Willens-Acte beghalb aufällig, weil fie nicht abfolut nothwendig find? ift nicht die Thatigkeit zu unterscheiben, welche bas lebenbige Sein eines Wefens conftituirt, wie eben die Lebensthätigkeit felbit, und biejenige, welche bie Acte bes Willens wirken? find aber biefe barum Bufalle ober Ginfalle? nun benn, fo find anch bie opera Dei ad intra et ad extra hinsichtlich ber Nothwendigkeit unterschieden, ohne bag bie letteren barum Spiele bes Aufalls ober ber Laune wären, bie überhaupt ba nicht ftattfinden fann, wo bie Liebe

<sup>\*</sup> Es fann von ihnen nur etwa bie Homoiouffe, nicht aber bie Homoouffe prabicirt merben.

waltet und wirkt. \* Die Schöpfung ift nicht ein immanentes Produciren ber gottlichen Natur, fonbern fie ift ein Act, ein Kactum, eine That Gottes, und bat baber auch eine Geschichte. Die Bibel beginnt mit ber Schöpfunge : Beschichte, inbem fie ohne menschliche Argumentation bie Geschichte ber Welt gottlich gewiß mit ber nur als Thatfache zu faffenben Wahrheit eröffnet: im Anfang fouf Gott Simmel und Erbe. Solcher Anfang, aus teiner Natur=Urfache hervorgebend, fonbern felbst erft die Natur und ibre Urfächlichkeit burch frei allmächtigen Willens = Act be= gründend (potentia ordinans), ift übernatürlich, ift ein Wunder, ift bas Ur- ober Anfangs-Wunder, an beffen Natur Begründung fich bann bie Erhaltung als natürliche Fortsetung (potentia ordinata) anreibt. Deren Bufammenhang bilbet jeboch feineswegs eine aleichmäßig fortlaufende Reibe, fonbern es treten sowohl in ben Stufenunterschieben ber coexistirenben Geschöpfe, ale auch in ihrer zeitlichen Succession burch bie Epochen bes Bergebens und Entstehens immer wieber neue Anfange zwifchen ein, bie, wenn auch nicht abfolut, weil fie auf einer vorhandenen Bafis ruben, boch relativ wunderbar find, infofern fle eben

<sup>\*</sup> Man konnte bie opera ad intra bie Wirfungen ber noths wendigen, und bie opera ad extra bie Werke ber freien Liebe (Gnabe) nennen, ein Unterschieb, ber, weil beibersfeits bie Liebe zum Grunde liegt, sowohl bort Zwang, als hier Zufall ober Laune ausschließt.

nicht blos eine natürliche Fortsetung bereits vorbanbener Naturen nach beren Gefeten find, fonbern vielmehr neue, nicht nur berfelben, fonbern auch boberer Art begrunden. Die Schöpfungs : Geschichte läßt es bentlich erkennen, mas auch gründliche Naturforscher burch mannigfache Entwidlungs = Geschichten bewiesen haben, bag bie boberen Stufen ber Beschopfe nicht aus ben nieberen naturlich berausgewachsen, fonbern baß fie burch besondere Acte ober Worte bes Schöpferwillens nebens und nacheinander bestimmt und gewors ben find, fo wie es auch klar zu Tage liegt, bag bas Entstehen ber Dinge gang anbere Gefete bat, als bas Fortbefteben. So wie nun ber freie Schöpferwille ben Anfang ber Dinge macht und Wunder thut - benn wunderbar ist jeder Act, ber nicht sowohl burch bas Vorhandene gefett ift, als vielmehr felbft ein Neues \* fest - fo ift es überhaupt bie Freiheit, ber freie Wille, ber als bas Vermögen, nicht burch bas Naturgefet bestimmt, fich felbst zu einem Neuen zu bestimmen, etwas Wunderbares, Schöpferisches hat. Ueberall greift ber Wille als eine freie bobere Caufalitat in bie nies bere, irbische Natur hinein, und wirkt in ihr, was sie aus eigener Rraft nicht vermag, Werte ber Intelligeng, bie über ihre natürlichen Rrafte geben. auch regieret Gott bie Welt und Natur als Berr und Beber ihrer Befete, nicht als Diener berfelben;

<sup>\*</sup> Ueber Altes wundert man fich nicht, fonbern über Reues.

vielmehr ist sein lebenbiger freier Wille selbst ihr Geset. Die Wanderlängner, welche eine ewige, unauslösliche Rette eines unabänderlich determinirten Causalnerus behaupten, heben so göttliche als menschliche Freiheit auf, und stehen baher teineswegs blos gegen einzelne Wunder, sondern gegen die Lehren der Bibel von der Schöpfung, von der Sünde und von der Erlösung oder Erneuerung in einem fundamentalen Widersspruch, worans hervorgeht, daß der Wunderbegriff nicht eine blos physische oder metaphysische, sondern eine ethische Bedeutung hat.

In ber Schöpfungsgeschichte tritt bas wunderbare Wirfen ber göttlichen Liebe befonbers burch bie Begenfate hervor, die Gott sowohl schafft als einigt, so baß eben ihre harmonische Ginigung ftete auf die urschöpferifche Ginheit zurudweist. Richt aus bem Gleichartigen ruft er bie einzelnen Werke hervor, nicht aus bem Dammern bas Licht, sonbern aus ber Kinfterniß, aus bem Gegentheil; er schaffet bas Gine und bilbet bann bas Andere binein; er bilbet bie Zweiheit und bindet sie in der Einheit der Liebe. Gott schuf Himmel und Erbe, und bie Erbe mar mufte und leer, und es war finfter auf ber Tiefe. Simmel und Erbe fteben in contrastirendem Zusammenhang; die Erbe ift anfänglich als buntler Stoff geschaffen, aber bennoch vom Geifte Gottes umschwebt, umfaßt, und es wird Licht burch bas Wort, und es icheiben fich Licht und Finfterniß und folgen zeitmeffend aufeinander als Tag und Nacht,

und es icheiben fich Waffer und Luft, und Waffer und Land, bas fein Gewächs aibt, und geboren boch, obwohl contraffirend, stets zusammen und wirken in einanber. inbivibualifirenden Gestaltungen ber folgenben Tagewerte, von benen bas vierte unverkennbar auf bas erfte, bas fünfte auf bas zweite und bas fechste auf bas britte gurudfieht, beben querft einen bestimmteren Unterschied ber lichten und bunteln Rorper und Reiten bervor, und laffen bann Waffer, Luft und Land mit ben mannigfaltigen Gattungen lebenbiger Geschöpfe erfüllt werben, bie in Geschlechtern fich eben fo bifferengiren, als in Liebe mit einander verbinden, weil fie Gines Urfprungs find. Am meiften verherrlicht fich bie gottliche Liebe in ber Schopfung bes Menschen; benn in ben geringen Erbenftaub wird bas Bochfte, wird Gottes Bilb bineingebilbet, und Seel und Leib, und himmlischer Geift und irbische Materie-wunderbar zu einer bewußten Berfonlichteit verwoben, und biefe Berfonlichkeit zwiefach bargeftellt in Mann unb Weib, welche zur Lebens = und Liebesgemeinschaft in ber Che von ber gottlichen Liebe bestimmt finb. Leib ift irbischer Stoff und lebt von irbischem Erzengniff, welches bie Liebe Gottes ihm zuvor reichlich bereitet; bie ihn beseelenbe, bentenbe, liebenbe Seele ift ein = und angehaucht vom Geifte Gottes, ift gottver-In biefer Berbinbung Leibes und ber Seele, manbt. bie ben Grundcharafter ber Menschheit bilbet, ift tein Mangel noch Matel, ben nur Manichaismus ber

Materie ober bem Rorper ober überhaupt ber Subftang bes Menfchen anzuheften fucht; Gott hat ben Menfchen in biefer Substang gefchaffen, hat Leib und Seele, Sinnliches und Ueberfinnliches, himmlisches und Irbifches in bem Menfchen, als bem bochften irbifden Gefcopf, harmonifd vereinigt, und barum ift es fo auch gut; benn alles, was Gott geschaffen unb georbnet, ift gut. Die Liebe ich afft nur Gutes 1 Mof. 1, 31, und erhält es auch als liebende Rurforge ober Borfehung, die nicht blos über, fonbern auch in ben Dingen waltet, ihnen liebend eine wohnt und fie beilig regiert, fühlbar nabe benen, bie Gott fuchen, aber verborgen benen, bie ihm ihr Berg verschließen, Apostelg. 17, 24-30. Schöpfung und Borfebung beweifen bie Größe ber gottlichen Liebe nicht blos burch bie ungeheure Große ihrer Werte unb Weltgebiete, fonbern mehr noch burch bie fpeciellfte, theilnehmenbfte Fürforge für bas Rleine und Gingelne, bie über ben gabllofen Sternen am himmel auch ber Bogel unter bem himmel und ber Blumen bes Kelbes nicht vergißt Matth. 6, 26 ff., wie barum auch hobe himmelsgeister in Demuth bem Beil ber fleinen Menfchen bienen, Bebr. 1, 14; Matth. 18, 10. Die beilige Schrift bebt insbesondere, ber Große ber Belt gegenüber, bie Liebestreue Gottes im Rleinen hervor (vergl. Pf. 8 u. a. m.), weghalb auch Samann fagt, baß fle gefchrieben fei, bie Regierung Gottes in Rleinigkeiten zu beweisen. Trefflich individualisirt und

specialisit baher auch Luther ben Artifel von ber Schöpfung in seiner Auslegung: ich glaube, baß mich Gott geschaffen hat u. s. w., aus welchem Glauben bann auch unmittelbar bie sittliche Berpflichtung lebenbig resultürt: "für bas alles ich ihm zu banten unb
zu loben und bafür zu bienen und gehorsam zu sein
schulbig bin." Wer ba erkennt, baß er nichts hat von
ihm selber, sondern alles Gott schulbig ift, der erkennt
an sich selbst die Schöpfung aus Nichts.

## Drittes Kapitel.

## Nom Chenbild Gottes im Menfchen.

Wenn Gott, ber bie Liebe ift, ben Menschen zu feinem Bilbe erschaffen bat, fo muß biefes Bilb vornehmlich barin bestanben haben, bag bie gottliche Liebe bie Seele bes Menschen erfüllte. Die Liebe erschuf ben Menschen zu ihrer Aehnlichteit, b. i. zur Liebe, und ebenbamit gur Perfonlichteit, gum Gelbftbewußtfein, welches eine Grundporaussetzung ber Liebe ift, aber auch zur gläubigen Erfenntnig ober zum objectiven Bewußtsein bes Liebenben und Geliebten, von bem ber Mensch Leben und Liebe empfangen. nun bas Selbstbewußtsein tein erworbenes, erlerntes, fonbern ein anerschaffenes Biffen, ja bie fich wiffenbe Seele felbst ist, so ist auch die Erkenntniß und Liebe Gottes (Gottesbewußtsein) teine erworbene, gemachte gewesen, sonbern eine anerschaffene, eine ber menschlichen Natur als folder ursprünglich mit= und einge= gebene, woburch fich eben Gott in fie hineingebilbet, ober zu feinem Bilbe fie gefchaffen hatte. Es muß

von jeber Liebe gefagt werben, bag fie nicht etwas Selbstgemachtes, fonbern etwas Gegebenes, und mehr burch bas Object als burch bas Subject Erzeugtes fei. Die eheliche, bie elterliche und findliche Liebe, welche bie wesentlichften fittlichen ober Dietateverhaltniffe bes Menschen begründet, ift anerschaffen; wie vielmehr muß bie ursprüngliche Liebe Gottes, ber Urgrund aller Bietat und Religion, bem Menfchen auerschaffen ge-Selbst burch iene nieberen Grabe ber mefen fein. Reigung ober Anziehung, welche in ber vernunftlosen Creatur walten, gebet ein Rug ber erhaltenben und fürsorgenden Liebe Gottes hindurch, gewiß also aus ber bochften Liebesquelle fliegen bie Liebesregungen, welche die gottverwandte menschliche Seele burchziehen und nicht nur zu andern Seelen, sondern zu Gott felbst fie bingieben: ad Deum, quem amat omne, quod amat sive sciens, sive nesciens (Augustin.). Meinung, bag mit einem wilben brutalen Naturftanbe, bag mit bem Saftanbe ber Unmenschlichkeit bie Beschichte ber Menschheit begonnen habe, bag fie fich felbst erft menschlich geschaffen, aus eigener Nothtlugbeit fich Religion, Che, Kamille und Staat (bie boch alle nichtig find ohne Liebe) erbacht und gemacht habe, ift ein fo rober Gegensatz gegen bie biblische und firch= liche Lehre, ein fo craffer, nichts von gottlicher Liebe auch nur ahnenber Pelagianismus, bag wir ihr teine Wiberlegung zu wibmen brauchen. Aber auch die Annahme tann nicht genügen, daß nur ein unbestimmtes, bunkles Abnen und Sehnen bes Göttlichen bie menschliche Seele erfüllt babe, ober bag fie nur mit inbalteleeren Anlagen zum Göttlichen ausgestattet gewesen sei; vielmehr, wie am ersten Tage bas liebliche Licht erschaffen worben, so war bie gange irbische Schöpfung, bie im Menschen fich vollenbete, eine Offenbarung Gottes im Licht seiner Liebe, beren Strahlen bie menschliche Seele flar burchleuchteten und innig ermarmten. Daß man weiß, bag Gott fet, ift ihnen offenbar; benn Gott hat es ihnen offenbart, Rom. 1, 19; fie haben es nicht erft entbedt, fie brauchten es nicht erft fich zu beweisen, bag mohl ein Gott \* fein moge; Gott felbft hatte fich ihnen bewiefen, fich ihnen geoffenbart, fich ihnen zu erkennen und zu empfinden (Apostelg. 17, 27) gegeben als bie Liebe, bie allerfullende perfonliche Liebe, bie fie geschaffen, bie fie burchbrungen, ihn wieber zu lieben und ihm zu bienen in Gerechtigteit, Unschulb und Seligfeit (Eph. 4, 24).

Solcher Liebe ihres Gottes, folcher Einwohnung seiner Liebe, seiner selbst (Joh. 14, 23), waren sie sich im Glauben bewußt. Der Glaube ist bas Organ, womit die Seele nicht sowohl selbst liebt, als

<sup>\*</sup> Es ift ein Gott, dieser unbestimmte Sat, ber, wie Daub irgendwo bemerkt, nur die Frage weckt: was für einer? ist der erste Hauptsatz der sogenannten natürlichen Religion, wogegen das erste Hauptstück des christlichen Katechismus mit der bestimmtesten Selbstbezeugung des lebendigen Gottes anhebt: Ich bin der Herr, bein Gott.

vielmehr bie Liebe, mit ber fie geliebt wirb, erfaßt, fie empfängt und bat und bas Seil berfelben ichmedt. So gewiß bie Liebe, womit Gott ben Menschen liebt, ber Grund feines Beile, ja fein Beil, feine Seligfeit felbst ift, fo mefentlich ift ber Glaube ale bie bemufite Rueignung, ale bas zuversichtliche Gewißsein und Saben berfelben. Der feligmachenbe Glaube ift nicht ber allgemeine Glaube an die Ginheit ober Unendlichkeit ober Allmacht Gottes, fonbern ber fpecielle Glaube an feine Liebe, woburch er unfer Gott ift, bas vertrauenbe Innewerben Gottes, ber uns liebt, ber uns immanent ift mit feiner Liebe. Die Liebe Gottes war ausgegoffen in bem unschulbigen Bergen bes erfterschaffenen Menschen, und erfüllte feine gange Seele, bie glaubenb bavon burchbrungen, und in foldem Liebesglauben fich felig fühlte. Aber nicht blos felig war fie in folchem Glauben, fonbern auch gerecht ober gut; benn ber Glaube an die Liebe, womit fie geliebt warb, zeugte und nahrte ja im Bergen innige Gegenliebe und begrunbete fo in ihr ben Inbegriff alles Guten, alles Sittlichen, nämlich bie Liebe Gottes von gangem Bergen, von ganger Seele und von gangem Gemuthe, bie in ihrer Umfaffung auch bie mahre Menschenliebe in fich beschließt, auch im Nachsten bas Bilb Gottes liebt, 1 Joh. 5, 1. Der heilige Wille Gottes. ber bie Liebe ift, an fein erschaffenes Chenbilb tann nur ble Liebe fein, bie baber auch in ber Schrift als bes Gefetes Erfüllung (Rom. 13, 10), b. i. als bie

vollfommene Gerechtiakeit (Gph. 4, 24) bezeichnet Wo fie lebt, ba erfüllt fie nicht als mußiges Gefühl, fonbern als lebenbige Geiftestraft bas gange Berg mit lauteren Gefinnungen, und bie Seele mit reinem Wollen, und bas Gemutbe (διάνοια) mit lichten und wahren Gebanken (Rol. 3, 10); benn was ift Wahrheit, als Uebereinstimmung bes Subjects mit bem Objecte, naber und höher Uebereinstimmung bes Menschen mit Gott? wo ift aber bie, wenn nicht in ber Liebe? Sie einigt ben Menschen mit Gott und feinem Nachsten in ber Ginbeit bes beiligen Beiftes, ber ebenfo ber Beift ber Wahrheit als ber Liebe ift. So volltommen nun aber auch bie Liebe ift, fo wirb boch niemand fagen burfen, bag fie barum eine übermenfcbliche, übernatürliche Bolltommenbeit fei, ein unenbliches Ibeal, eine Geiftlichkeit ber Engel, ber ber Menfch nur von ferne beitommen ober nur burth langwierige Muhe und Anftrengung fich annahern tonne. Gewiß, ber weiß nichts vom menschlichen Berzen, ber die Liebe nicht fo wie als die göttlichste, fo auch als die menschlichste aller Gefinnungen erkennt, ber nicht fühlt, wie nur in ber Liebe bie menschliche Natur fich gang beimisch und wohl und seelengefund befindet, wie nur in ihr die Seele ihre Seligkeit, ber Beift feinen Frieben, bas Berg fein mahres Leben hat. Ia ber Begriff bes menschlichen Herzens ist kein anberer als ber ber Liebe; bas Berg liebt immer; Berg und Liebe ift eins; bas Leben bes Bergens ift bie

Liebe, nur bag freilich biefes Leben frant, tobtlich trant fein tann, wenn nämlich bie Liebe nicht göttlich, fonbern ungöttlich, wenn fie felbftfüchtig, fleischlich ift, und bann in bas Gegentheil ber mabren Liebe umschlagenb, nicht Leben, sonbern Tob wirket. Wenn nun aber ber Mensch als Gottes Abbilb zum Leben in Gott burch bie Liebe bestimmt ift - benn wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott und Gott in ibm - fo ift offenbar bie auf bem Glauben rubenbe Liebe ber Seele innerftes, natürlichftes, freieftes unb feliaftes Leben. Die Barmonie aller Seelenfrafte, ber Gintlang aller Geiftesthatigfeiten, bas Chenmaß aller Triebe und Gefühle, Unichulb und Schonbeit bes inneren Lebens wirb gewirket burch bie Gulb und Liebe. bie ausgegoffen ift in bas Berg burch ben beiligen Beift, Rom. 5, 5. So wie bie Harmonie nicht etwas über ben Tonen, sonbern in ihnen ift, so wie bie Befunbheit nicht ein übernatürlicher Borgug bes Rorpers, fonbern feine natürliche Integrität felbft ift, fo ift auch jene ursprüngliche Gerechtigkeit keine übernatürliche Bolltommenheit für ben erften Menfchen gewesen, ber vielmehr, fo gewiß er bas erfterschaffene Bilb Gottes war, so natürlich auch in ber erften Liebe ftanb. Für bie fündige, verborbene Natur freilich ift jene Liebe übernatürlich, und alle ihre Rrafte überfteigenb, fo baß fie nur burch Wiebergeburt aus gottlichem Grunde wieber bagu gelangen tann; aber ber Unfchulb, bem reinen Bergen ift nichts natürlicher, als bie reine Liebe,

weßhalb es in bem Richter'schen Liebe so schon heißt: bu barfft ja nur bie leichte Liebe üben, ein kleines Kind kann ja bie Mutter lieben 1 Joh. 3, 1 ff.

Solches Rinbesverbaltnik bes Menschen zu Gott bem Bater beruht teineswegs auf bem natürlichen Grunde, daß ber Menich überhaupt ein Geschöpf Gottes ift - benn bann maren alle Beichopfe Rinber Gottes von Natur - fonbern auf bem fittlichen, bag er zum göttlichen. Chenbilbe erschaffen und burch bas Band ber Liebe mit Gott verbunben ift. Chen weil biese Rindschaft eine fittliche, burch bie Liebe gegrunbete und geheiligte ift, kann sie burch Treubruch und Sunbe, bie bie Achnlichkeit. bes göttlichen Bilbes verbunteln, verloren werben, tann ber Mensch ein verlorner Sohn werben. Dies ift bann feine Schulb, mabrend barum bie ursprungliche Rinbschaft, als ein Gefchent ber Liebe, nicht fein Berbienft ift; benn bei kindlicher Liebe tann von keinem Berbienft und teiner Mube bie Rebe fein. Gine mubevolle Liebe ift überbaupt wie eine verbienftliche Unschulb ein Wiberfpruch in fich felbst; Liebe ift Luft und tann als folche teine Unluft, teine Dube fein; fie ift von Gott und barum fein menschliches Machwert; fie ift etwas von Gott Anerschaffenes, nicht aber vom Menschen Angefcafftes; fie ift gegeben, aber nicht erworben. Ωυ gerebet wird von Liebe erwerben, ba tann bochftens nur bie Liebe Anberer gemeint fein; aber bie Liebe, womit man felbst liebt, fich erwerben, ober verbienen,

bas tann gar nicht gefagt werben. Wer feine Liebe als fein Wert ober Berbienft rubmt, ber bat nie geliebt : eine felbstgemachte Liebe ift teine. Gin Berbienft kann nur Kolge einer That fein; aber bie Liebe ift ibr Grund; fie wird nicht gethan, fonbern fie thut; fie ift nicht ein Wert, fonbern fie wirtt; fie wirb nicht gewollt, fonbern fie ift bas gute Wollen felbit, fo bag allem Guten, was etwa ber Menich thut ober wirtt, fie als bie Gute felbit vorangeben muß; benn aut ift nur, mas die Gute thut, mas die Liebe wirkt; fie felbst aber tann nicht in einem Thun bes Menschen, fonbern nur in ber Gute bes Allgutigen, nur in ber Mittheilung feiner Liebe ibren Grund baben. Wo sie bas ganze Berg, bie gange Seele erfüllt, wo alfo teine bofe Luft ibr wiberftrebt, ba ift Kriebe und Gintracht im Menfchen, und barum auch fein Streit, tein Rampf, welcher immer icon eine Entzweiung, einen feindlichen Gegenfat vorausfest, ber überwunden werben muß. Solcher Gegensat war nicht einmal in ber Erfenntnig ber erften Menfchen vorhanben; fie fannten in ihrer Unschulb nicht ben Gegenfat bes Guten und Bofen, wie ber Gefunde, welcher weber einne noch frembe Rrantheit erfahren, nicht weiß, mas Rrantheit ift, noch gegen fie zu tampfen bat.

Es ift tein Bugestanbniß, es ift vielmehr unsere eigenfte Behauptung, baß jenes anerschaffene göttliche Ebenbilb, jene so urbilbliche als urwirkliche Gerechtigteit ohne Berbienst für ben Menschen gewesen sei,

weil sie eben teine felbstgemachte Tugenb, teine aus eigener Rraft angeschaffte Gottabnlichteit mar. Aufs entschiebenfte muffen wir nun aber gleich bier jener velagianischen Moral entgegentreten, welche eben wegen ibrer Berbienftlofigfeit ber urfprunglichen Gerechtigfeit allen fittlichen Charatter und Werth abspricht, fie für etwas blos Natürliches erklärend, was nicht mehr moralische Bebeutung habe, als bie Unschulb eines Thieres ober einer Pflanze. Diese in fundamentalem Gegenfate gegen bie driftliche fich befindenbe Morat taxirt ben moralifchen Werth bes Menfchen nur allein nach bem Magftabe feines Selbftverbienftes, b. h. nach bem Dage beffen, was er fich felbft verbantt, mas er in feinem fittlichen Ruftanbe burch feinen eigenen Willen zu Stanbe gebracht hat. Ihr ift baber auch alle Tugend nur That bes Willens, so wie alle Sunbe nur Unthat. Die Bustanbe, bie Gemuthsbeschaffenheiten (habitus), aus benen bie Willensatte resultiren, find ihr gleichgultig, find für fie nur rober Stoff, ben ber Wille zu behandeln hat, wenn es etwas zu honbeln gibt. Denn biefe gange Moral ift nicht sowohl auf bas Sein, als vielmehr auf's Sanbeln gerichtet, wie fie benn überhaupt mehr auf bie Sand, als auf bas Berg geht, mehr eine Handlunge= als eine Lebens-Wiffenschaft ift. Sanble fo -, beginnen in ber Regel ihre oberften Grunbfate, bie ebenbarum weber bas correlate Gebiet bes Leibens, worin ber fittliche Charafter fich bewährt, noch

auch die verennirenben inneren Quellen bes fittlichen Lebens umfaffen. Auch bas ewige Leben wirb von folder Sanblungs - Moral als eine vorwiegend äußere Glücffeligkeit betrachtet, bie ber Menfc burch bas Berbienft, ober, wo man biefen Ausbruck als zu craf vermeibet, burch bie Burbigfeit feines Sanbelns fich erhanbeln foll, und zwar von Gott, ber bie Gludfeligkeit nach bem Gewicht ber Würbigkeit zuwiegt. Je undankbarer nun ber für den Willen zu behanbelnbe Stoff ift, je mehr nicht blos außere, fonbern auch innere hinberniffe bem fittengefetmäßigen Banbeln entgegentreten, je größer alfo bie von bem Willen aufzuwendende Rraft ift, um es hervorzubringen, ober vielmehr hervorzuzwingen, um fo größer ift auch bas Berbienst ober bie fittliche Breiswurdigfeit bes San= Wenn nun nach bem Magftabe bes Berbelnben. bienftes ber fittliche Werth bes Menschen bestimmt werben foll, fo hat eigentlich bas Gute gar keinen felbstffanbigen Werth; es wird nicht an fich ober an Gott, fonbern nur an ber Große bes zu überwinbenben Gegensates gemeffen, und ba ber Gegensat bes Guten nicht sowohl im Indifferenten als vielmehr im Bofen besteht, und barin am fcwerften, b. b. verbienftlichften ju überwinden ift, fo bangt ber Werth bes Guten von bem Mag und ber Maffe bes vorhandenen Richtguten ober Bofen ab. Sienach mare ber Gegenfat gegen bas Gute in ber menschlichen Natur nur immer zu steigern, bamit burch Ueberwindung bestelben um so höherer Werth erworben werben könnte, und bie Pflichterfüllung immer mehr zu erschweren, weil baburch bie Verbienstlichkeit und somit ber Werth berselben erhöht würbe, so baß bas Wirken bes Willens mit Wiberwillen, ober bas Thun ber Pflicht mit Abscheu bes Herzens bas sittlich Vorzüglichste wäre. Daß hienach Gott nicht gut ware, ergibt sich von selbst.

Wer biefe in ihrem Extreme absurben Consequenzen ber felbstgerechten Moral nicht anerkennen will, ber tann es eben nur auf Roften ber Confequeng berfelben, indem die Wahrheit ber Sache ihn zu Zugeftandniffen nöthigt, bie bas Princip jener falfchen Moral Gin foldes Bugeftanbnig liegt in jeber aufbeben. Anerkennung bes Werthes ber Liebe, bie je lebenbiger fle ift, um so weniger Verbienst hat, in jeber Anerfennung bes Borgugs habituell ober gum Charafter geworbener Sittlichkeit vor einer blos actuellen, in einzelnen Rraftaugerungen fich hervorthuenben; benn je mehr bas Gute zum Charafter ober zur anbern Natur wirb, um fo geringer wird feine Berbienftlichfeit, und es ift offenbar fittliche Vollenbung, über jeben Conflict bes Guten und Bofen hinaus in freiefter . Liebe nur Gutes zu wollen und zu thun. So nothwendig und ehrenwerth nun ber Kampf ift, während bie Opposition bes Bofen noch Macht beweist, fo muß er boch felbst stets auf fein Aufhören, b. h. auf ben Sieg und Frieben bes Guten gerichtet fein, und ohne Zweifel nimmt bie Berrichaft bes Guten um fo

mehr zu, je mehr ber zu befampfenbe Gegenfat abnimmt. Demnach hat bie driftliche Moral, bie gottliche Moral ber Liebe, gerabe ben umgekehrten Dagftab, wonach nämlich ber fittliche ober göttliche Werth bes Menschen gunimmt mit Abnahme feines Berbienstes, wie benn Gott, als bie volltommene Liebe, ohne alles Berbienft ber abfolut Gute, ober bie Beiligfeit felbft ift. Das Gebot bes Berrn, umzutehren und wie bie verdienftlofen Rinder gu merben, um in bas himmelreich ju tommen, tehret bie ganze pelagianische Moral um, und wenn uns, in lieblicher Berbinbung bes Göttlichen und Rinblichen zugleich geboten ift, vollkommen zu fenn, b. h. Bu lieben (Matth. 5, 44-48. Luc. 6, 36) wie unfer Bater in bem himmel, fo ftellt fich uns auch als Sipfel ber göttlichen Gbenbilblichfeit bes Menfchen bas Band ber Bollkommenheit, die Liebe, bar, bie in ihrer Volltommenheit weber von Zwang noch von Berbienft weiß, weil in ihr Freiheit und Roths wenbigkeit eine ift. Gben barum ift in ihr auch bas Schöne und Gute eins.

Die göttliche Ur und Ebenbilblichkeit bes erstserschaffenen Menschen ober ber Stand ber Unschuld, worin er erschaffen war, bestand also nicht blos in einer solchen negativen Unschuld, wie sie etwa auch von vernunftlosen Geschöpfen gesagt werden kann, auch nicht in einem blosen noch-nicht-gefündigt-haben, sondern positiv in der ihm einwohnenden Fülle der göttlichen

Liebe, womit er sowohl von Gott geliebt warb, als auch ihn wieber liebte, und wodurch seine ganze Seele Gott geheiligt war. \*

Dies war, wie icon oben bemerkt worben, keine außerorbentliche Tugenb ober übernatürliche Aufgabe für fie, sonbern es war ihre natürliche Bestimmung, ihr Normalzustand, zu und in bem fie erschaffen und gur Berrichaft über bie anbern Beschöpfe ber Erbe bestimmt war (1 Dof. 1, 26). Bahrenb alle anbern Vorzüge bes Menschen, abgesehen von jener Beiligung, ihn nur grabnell über bas Thier erheben, ift bie Religion, beren mahres innerftes Wefen beilige Liebe, und alfo eben bie gottliche Chenbilblichfeit ift, ber spezifische Charafter ber menschlichen Ratur, welcher fie von allen andern irbischen Creaturen we fentlich unterscheibet. \*\* Diese alle, und so auch ber Mensch, ohne Religion gebacht, find nur Glieber in ber Rette ber Enblichkeiten, in ihren Caufalnexus verschlungen, in ihre Reize verflochten, ihrem nieberwarts giebenben Buge bienstbar, und nur burch Stärke und Gewandtheit, ober burch List und Klugheit eins bem anbern Durch feinen Berftanb und Willen, fofern überlegen.

<sup>\*</sup> Non est anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est, cf. Apolog. p. 53.

<sup>\*\*</sup> Summum bonum hominis in sola religione est; nam cetera, etiam quae putantur esse homini propria, in ceteris quoque animalibus reperiuntur, Lactanz. divin. institt. l. III. c. 10.

fie ohne göttlichen Inhalt find, ift ber Mensch fo wenig ein herr ber Erbe, bag er vielmehr, felbit auf einem Ronigethron, wenn fein Berg nur an bem Befibe ber Erbenguter bangt, ein Anecht berfelben ift. Emancipirt von bem Band ber Erbe und gum herrn berselben erhoben, ift ber Mensch lediglich burch ben Bund, burch ben Liebesbund feiner Seele mit Gott bem Vater, bem allmächtigen Schöpfer himmels unb ber Erben. Der hebt ihn empor über bie gange ficht: bare Natur und löst ihn vom Dienste bes enblichen vergänglichen Wefens, inbem er zu feinem, zum Dienfte Gottes ibn weibt. Wer Gott bienet in beiliger Liebe, wer mit ihm geeiniget ift im Geifte und in ber Mahrheit, wer ihn im Bergen hat, ben Berrn Simmels und ber Erben, ber herrschet mit ihm, ber ift frei vom Dienst ber Creatur, die ihm vielmehr alle jum Beften bienen muß, ber fraget, feines Gottes fich getröstend, nicht nach himmel und Erbe (Pf. 73, 25); benn weber Bobes noch Tiefes, noch teine andere Creatur mag ihn scheiben von ber Liebe Gottes. Die Berrichaft bes Menschen über bie Erbe, bie als unmittelbare Folge ber göttlichen Chenbilblichkeit (1 Dof. 1, 26) erscheint, ift also keine blos physische ober pipdifche Brarogative, fonbern fie ift ein ethisches, religiofes Berhaltniß. Der Menfc, bie lette ber irbis ichen Schöpfungen, ift zugleich ber geistige Gipfel berfelben, ber, mit feinen Fügen auf ber Erbe ftebend, mit bem Blid und ben Gebanten feines Sauptes ben Simmel berührt, und ber Liebe Gottes im Bergen fich bewußt und zugleich feine ewige Rraft und Gottheit an ben Werten ringeumber erfebend, ibm Dant unb Breis und Anbetung barbringt. Go einiget ber Menfc, indem er bie lebendige, von Gottes Hauch bewegte Seele im irbischen Leibe tragt, himmel und Erbe in fich und ift burch bie Weihe ber Religion fraft ber aöttlichen Chenbilblichkeit ber Briefter ber Natur, unb in biesem priesterlichen Charafter rubet zugleich fein tonialicher (Offenb. 1, 6). Diefer Charafter ift feine Bugabe, tein blofer Auffat auf eine fonft nur anis malische Natur, sonbern er ift bas conftitutive Geprage, die Normalbeschaffenheit bes gangen mensch= lichen Wefens, welches burch und burch in Liebe geheiligt und bem Dienste Gottes geweiht fein foll (1 Theff. 5, 23; 1 Corinth. 10, 31). Er ift barum auch unauslöschlich; benn obwohl er aufhort, bie Form ber menschlichen Natur zu fenn, wenn fie burch bie Sunde beformirt wirb, fo bleibet er boch ftets bie Norm, ber Ranon berfelben, gleichwie bie Befundbeit ftets bie Norm auch bes franken Rorpers bleibt, ber ebenbarum fich frank und elend fühlt, weil er im Wiberftreit mit feinem immanenten Gefete ift. Irreligiositat bes Thieres ift fein Schaben, tein Berberben beffelben, weil es nicht zur Religion bestimmt ift; aber bie Gottloffafeit bes Menfchen ift ebenbarum bas Unbeil beffelben, weil bie Gottfeligfeit fein Beil ift, fo bag felbft ber Jammer feiner Entweihung Zeugniß gibt für die ursprüngliche Weihe feiner Natur, und die Tiefe seines Verfalls ihre anerschaffene Hoheit bekundet, wie Pascal treffend sagt, daß das Elend bes gefallenen Menschen das eines entthronten Königssschnes sep.

Die abttliche Chenbilblichkeit bes Menschen ift auch ber Grund feiner Unfterblichfeit, bie barum auch nicht auf einer blos phofischen ober metaphosischen, fonbern auf religiöser, ober heiliger Bafis ruht. Nichts Enb. liches fann burch fich felbft fortbauern ober unenblich werben, fondern nur burch Berbinbung mit bem Unenblichen, mit Gott vermag es bies. Die Religion als Bund, als perfonliche Geiftesgemeinschaft bes Menschen mit bem absolut unfterblichen ewigen Gott ift bas Unterpfand feiner perfonlichen Unfterblichfeit, feines ewigen Lebens, an welchem bie unperfonliche Creatur, bie feine folche Gemeinschaft mit Gott bat, auch nicht Theil nimmt. Was die göttliche Liebe gu ihrem perfonlichen Chenbilbe erfchaffen, tann fie nicht vernichten, ohne fich felbst aufzuheben. Ist jener Bund, burch feine Gunbe geftort, ein Bund reiner Liebe , fo ift auch bie Unfterblichkeit , ale feine Fort= bauer, eine felige; ift aber burch bie Gunbe ein feinblicher und barum tobtlicher Gegenfat in jenen Bund bes Lebens eingetreten, fo ift fie auch, foweit biefer Gegenfat nicht gehoben wirb, eine unfelige, von Tob und Gottverlaffenheit umbuntelte, weshalb auch bas Befet, welches ben Gunber binbet und Sartorius, Moraltheologie. I. - 2. Aufl.

scheibet von Gott, bie Freudigkeit bes Glaubens an bas ewige Leben wegnimmt, \* bas Evangelium aber, welches ihn erlöst und mit Gott wieber vereinigt, fie wiebergibt. Im Urmenschen mar fein Gegensat gegen bie Liebe und bas Leben in Gott; er war ohne Sunbe, in ungertrennter, ungehemmter Gemeinschaft ber Liebe mit bem Quell bes ewigen Lebens, und barum auch ohne alle Rrantheit ober Erftorbenbeit ber Seele feliger Unsterblichteit fich erfreuenb. In fold ein Friedensleben konnte auch ber leibliche Tob mit feiner Seelenangft nicht vermuftenb einbrechen, wie er jest es thut. Nicht blos bie Seele Abams, auch ber Leib, mit bem fie concret war, war geheiliget als außere Darftellung bes gottlichen Chenbilbes, mar geweihet als ein reiner Tempel bes Beiftes Gottes, mar gottgefällig in Schönheit und Unschulb. Warum follte bieser Ban, von Gott erbauet zu einer geiftlichen Behausung, zu feiner liebenben Ginwohnung, gerbrochen werben? warum, wenn er biefer Erbe entruckt werben follte, hatte er nicht konnen verklart, nicht überkleibet werben mit einer himmlifchen Behaufung (2 Corinth. 5, 1-4)? Diejenigen, welche bie Nothwendigfeit bes gegenwärtigen Tobes bes Menschen wegen ber allgemeinen Sterblichkeit ber Thierwelt, ober auch wegen ber Natur ber Materie für absolut halten, confundiren ben Menschen mit bem Thiere und verkennen jenes

Darum tritt fie auch im A. T., weil es vorwiegend Offens barung bes Gesethes ift, jurud.

tonigliche Briefterthum, woburch er fich über bie unvernünftigen Geschöpfe erhob, und woburch ihm auch jest noch, nach Bertrummerung biefes fündlichen Tobesleibe (Rom. 7, 23-25), bas Pfand ber Unfterblich= teit und Auferstehung gegeben ift (2 Cor. 5, 5). Gie verkennen ferner bas Verhaltnig bes Beiftes zur Daterie, indem fie biefe als einen unüberwindlichen und undurchbringlichen Gegenfat jenes betrachten, fie nur als grobe, finftere Bulle, als Laft ober Rerter bes Beiftes ansehen, feine lebenbige Durchbringung und Berklarung ber Materie burch ben lebenbig machenben Beift zugeben, fonbern immer jene nur für ein Uebel halten, bas eine Zeit lang zu tragen, bann aber ab-Dies ift ein manichäistrenber Spiris auftreifen fei. tualismus, ber auch bie Lehre von ber Auferstehung ber Tobten (1 Cor. 15, 11 ff.) vernichtet und ber Bibel fremb ift, welche bie Materie nicht in einen feinblichen Gegenfat bes Beiftes ftellt, und nichts von Gott Erschaffenes als Uebel betrachtet, sonbern alles so geistliche als leibliche Uebel und baher sowohl auch ben geiftlichen als auch leiblichen Tob bes Menschen als Folge ber Gunbe erfennt, bie baburch fowohl gezüchtigt, als reprimirt und beprimirt werben Jene faliche Ansicht ber Materie ift in sittlicher foll. Sinficht von großem Nachtheil; benn mehr ober minber erscheint in ihrem Gefolge ftets ber Korper, Die leibliche ober finnliche Natur bes Menschen als Saupt= fit bes Bofen, ober boch als ber vornehmfte Reig und

Zunder der Sunde, und es wird gleich in die Schöpfung ein ursprüngliches Migverhältniß des Geistes und Körpers gesetzt, wodurch Mißstände, die den sündigen Menschen zur Last fallen, übel entschuldigt werden, indem man sie auf Gott zurückschebt. Wir bleiben bei der Schrift, daß alles, was Gott geschaffen, ein jegliches in seiner Art sehr gut war (1 Mos. 1, 31).

## Viertes Kapitel.

# Von den äußeren Verhältniffen des ersterfchaffenen Wenfchen.

Die gottliche Liebe, bie in ben Menschen fich bins ein gebilbet hatte, bie hatte auch um ihn fich abges bilbet in ber Lieblichkeit ber ersterschaffenen Ratur. ober in bem Parabiefe, barin Gott ben Menfchen gefett batte. War ber Menfc als Gottes Bilb belieben mit ber Berrichaft über bie Erbe, und gum Saupt über fie bestimmt, fo folgt von felbit, bag ihr Buftanb bem feinigen angemeffen ober analog fein mußte. Die Liebe, bie ben Menfchen fchuf und ihm einwohnte, die umwohnte ihn auch in bem Wohnfit, ben fie ihm bereitet, und holb und freundlich alfo ausgestattet und ausgeschmudt hatte, bag es eine Wohnung, bag es ein Garten wonnige Darin war ihm zugleich sein irbischer Beruf angewiesen; benn er follte barin nicht mußig geben, nicht unthätig nur genießen, fonbern er follte Gben bauen und bewahren (1 Mof. 2, 15); er follte ein Lanbbauer und Gartner fein; benn bies ift bie

einfachfte und urfprunglichfte Weife, wie ber Menfc feine gottverliebene Berrschaft über bie Erbe außerlich betbätigt, wesbalb auch ber Landbau stets von ben Bolkern bes Alterthums als eine geheiligte Inftitution angeseben worden ift, und noch immer bie eigentliche Bafis ber menschlichen Gefellschaft bilbet. So war also nach göttlicher Orbnung bem Menschen feine irbifche Thatigfeit, und fomit feine Werktags = Arbeit angewiesen; aber wie er über bem Beruf, bie Erbe ju beherrschen, bes himmlischen Berufes, Gott gu bienen, über bem labora bas ora nie vergeffen follte, so war ihm nach ben Werktagen auch ber fiebente Tag als heiliger Feiertag geordnet, ben er, feiernb vom irbifchen Gefchaft, bem unmittelbaren Gottes= bienste weihen sollte. Die mit ber Schöpfung selbst verbundene Einsetung bes Sabbathe (1 Mof. 2, 3) ift von bober ethischer Bebeutung, indem fie es uns bestätigt, baß ber religiofe Cult feinem Grunbe nach teine menfch= liche Institution, bag vielmehr ber Mensch schon burch bie Schöpfung bazu bestimmt ist, und bag baber bas britte Bebot wefentlich auch zum natürlichen Sitten= gefet ober zum göttlichen Naturrecht gebort (2 Dof. 20, 8-11). Dabei bleibet bie Kreibeit ber Rirche bes N. T. sowohl hinsichtlich ber Wahl bes Sonn= tage anstatt bee Sonnabenbe, ale auch binfichtlich ber Anordnung ber gottesbienftlichen Gebrauche ungefährbet, ba ber Decalogus nur bie allgemeinften Grundguge bes Gefetes aufftellt. Mit bem urfprünglichen Unterschiebe bes Feiertags und bes Werktages, welcher ber zwiefachen Bestimmung bes Menschen, Gott priesterlich zu bienen und bie Erbe königlich zu beherrschen, entspricht, ist schon in ber Urgeschichte ber Unterschied bes Staates und ber Kirche präsormirt, welche, obwohl beibe von Gott gestistet und zusammengehörig, boch barum nicht eins sind, sonbern so wie sie es von Ansang waren, so auch am Ende ber Dinge zur Zeit bes neuen Himmels und ber neuen Erbe (Offenb. 21) unterschieden seyn werden.

So wie überall in ber Kirche bie heilige Zeit auch auf einen beiligen, bem Dienste und ber Anbes tung Gottes ausschließlich geweihten Ort hinweift, fo ftellt fich uns biefer auch in bem Parabiefe bar. Es ift nicht ichwer, bie Statte bes Beiligthums in Chen, gleichsam bie Schechingh bes Gartens Gottes an jenen myfteriofen Baumen in feiner Mitte gu erkennen, bie als ber Baum bes Lebens unb ber Baum ber Erfenntuig, Gutes und Bofes, uns bezeichnet werben, indem burch jenen bie Berheißung ber göttlichen Onabe, burch biefen bas Gebot ber gottlichen Beiligkeit versinnlicht mar. \* Die Tempel-Beiligthumer nicht zu täglichem irbischem Gebrauche bienen follen, fo follte auch ber Mensch nicht, wie von anbern Baumen, vom Baume ber Ertenntnig effen. Seine Frucht allein war ibm von bem Berrn,

<sup>\*</sup> Bgl. Luther's Auslegung bes erften Buch Mofis, Balch. Eh. 1. S. 169.

ber ihm alles untergeben, versagt, um ihn burch ein fichtbares Beichen ftets baran zu erinnern, bag er, obwohl ein herr ber Erbe, bennoch in Demuth bem Berrn und Gott feines Lebens unterthan fein, und wie in Liebe, so auch in Ehrfurcht und Gehorsam ibm bienen follte. Jener zwiefache Beruf bes Berrichens und Beborchens, bes Befitens und Entfagens, ift fignificant bezeichnet mit bem zwiefachen Wort (1 Mof. 2, 16. ff.): Du follst effen von allerlei Baumen im Garten, aber von bem Baum ber Ertenntnig follft bu nicht effen, gleichwie Sabbath-Gefet (2 Mos. 20, 9. ff.) sechs Tage bem Menschen zu feiner Arbeit gestattet werben, aber ber fiebente ihm verboten wirb. Das hobeitsrecht bes Menschen, irbische Dinge zu feinem Nugen zu brauden, und in feinem Saufe, ja in feinem Reiche berrschenb zu walten, höret auf ben gottlichen Dingen gegenüber, horet auf im Saufe Gottes, wo es feine Pflicht ift, in Demuth zu bienen, wo auch ber Ronig, bem Alle hulbigen, feine Sobeit verläugnenb, vor bem Gebote Gottes fich beugen, und bem Berrn aller herren anbetend hulbigen muß. Der Wohnsit bes Menschen in Gben mare feiner boppelten, fo königlichen als priefterlichen Stellung nicht abaquat gewesen, wenn in bem Garten Gottes, ben er bauen und bewahren follte, fein ber heiligen Zeit bes Sabhaths entsprechender Ort bes Beiligthums gewesen ware, wie wir ihn unter ben beiligen Baumen gefunden haben.

Solde Reit und solder Ort war und ist um so nothwenbiger, ba ber Mensch nicht einsam nach eig= nem Belieben, fonbern gemeinfam im Bunbe mit feinem Rachften bem Berrn bienen foll; benn bie Religion als Bund ber Liebe mit Gott foll ibn auch mit feinem Nebenmenschen zu geiftlicher Gemeinschaft verbinden. Es ift nicht aut, bag ber Mensch allein fei, spricht ber Berr; warum foll er nicht allein fein? weil seine Liebe fich ausbreiten, weil er nicht blos Gott über ibm, fonbern auch andere Menschen neben ihm lieben, und in folder Nachstenliebe bie Wahrbeit und Birtfamteit feiner Gottesliebe betbatigen foll (1 30b. 4, 19-21). Und barum, weil bei ber Bermehrung ber Menschen bie Liebesgemeinschaft berfelben bas Wichtigfte ift, ftiftete bie gottliche Liebe als Grund ihrer Ausbreitung ben Chebund, b. i. eben jene innigfte Liebes = und Lebensgemeinschaft bes Mannes und Weibes, welche in ben baraus erwachfenben Rinbern immer neue Liebesbanbe fnüpft, unb biese burch neue Verzweigungen weiter und weiter fortpflangt. Wenn ber Menich überhaupt nicht aus ber nieberen Ratur von felbst entsproffen, sonbern von Gott geschaffen ift, fo ift es nicht wunderbarer, baß bas erfte Weib aus ber Substanz bes Mannes, als bag ber erfte Mann aus Erbe geschaffen ift, wie benn auch bie jetige Entstehungsweise bes Menschen aus Bater und Mutter überaus wunderbar ift. \*

<sup>\*</sup> Propterea Deus creare voluit unum, de quo multitudo

Unverfennbar aber, wenn bas Weib fo wie ber Mann geschaffen morben mare, murbe in ihrer Schöpfung bie Copulation, bas Bufammengeboren beiber in Liebe, biefes Gin Rleisch fein (1 Mof. 2, 23 f. Ephef. 5, 28 ff.), nicht fo bervortreten. Wie nun aus bem von Gott gesegneten und geheiligten Liebesbund ber Che bie Kamilie mit ber väterlichen Macht und mit ibren mannigfachen Liebes = und Dienft = und Gigenthums - Berbaltniffen hervorgeht, und weiter bas Gefcblecht, ber Stamm, ber Staat mit feinem focialen Organismus geschichtlich fich entwickelt, und wie alfo ber gange Gesellschaftsverband ber Menschen nicht auf menfclicher Erfindung und Satung, fondern auf einer beiligen, gottlichen Orbnung beruht, bie freilich burch bie Gunbe, Selbstsucht und Gigenmacht ber Menfchen oft in Unordnung verkehrt wird, bies foll bier nicht

propagaretur, ut hac admonitione etiam in multis concors unitas servaretur (Act. 17, 26). Quod vero femina illi ex ejus latere facta est, etiam hinc satis significatum est, quam cara mariti et uxoris debeat esse conjunctio. Haec opera Dei propterea sunt utique inusitata, quia prima. Augustin, de civit. Dei l. XIII c. 27. Alles Brimitive, Ursprüngliche ist wunderbar, und weil es sein Geset erst hervordringt, darum nicht nach demselben hervorgebracht. Das Geset setzt das Borhanden som here sort und regieret seine Erhaltung, weshald es auch wesentlich dem Begriffe der Erhaltung, das Wunder aber dem der Schöpfung angehört. Wunder sind neue Schöpfungen oder Erneuerungen der alten, vergl. Twesten's Dogsmatik Th. 1. S. 365 sf.

ausgeführt, fonbern nur angebeutet werben. Die Anbeutung genügt, um auch in ber Che und ben anbern focialen Berbaltniffen bes Menfchen bas Bilb bes Gottes, ber bie Liebe ift, bervorscheinen, und überall die Liebe als das Grundeonstitutive, als das Band ber Vollkommenheit erkennen zu laffen. bie brautliche und eheliche Liebe als bas innigfte und beglückenbste Band, welches Verson mit Verson verknupft, in ber beiligen Schrift A. und R. T. bem Bunbe Gottes mit ber menschlichen Seele und feiner ermablten Gemeine am nachsten veralichen, ja bag biefer Bund felbft oft als ein geiftlicher Chebund, und bie Untreue barin als Chebruch bezeichnet wirb, ift bekannt, obwohl bie tiefe Innigkeit gottlicher Liebe, welche in folder nicht abbilblichen, fondern urbildlichen Bezeichnung und Vergleichung liegt, viel zu wenig beherzigt wirb.

Indem wir die Lehre vom Urstand (status institutus) des Menschen beschließen, auf deren Grund allein der Abstand des status destitutus richtig ge-würdigt werden kann, haben wir nur noch der Ansicht gegenüber, welche jenen Urstand nur als ideale Urbildslichteit der menschlichen Natur betrachtet, die Beschauptung seiner realen Wahrheit und Facticität zu erneuern. Jene Meinung widerspricht der Wahrheit der heiligen Schrift, hüllt den hellen Ansang der Liebeswege Gottes mit dem menschlichen Geschlecht in liebeleere Finsterniß, und verdunkelt insonderheit die

rechte Erkenntniß bes Bosen, welches nur im Gegensfat bes uranfänglichen Guten wahrhaft erkannt wirb, während jebe Ansicht, die es nicht aus einem thatsfächlichen, selbstverschulbeten Abbrechen einer ursprüngslichen Gerechtigkeit hervorgehen läßt, auf Gottes Schöpfung es zurückführt, und so ben wahren Charafter besselben verläugnet.

## Zweiter Abschnitt.

Von der Sünde und dem Gefețe.

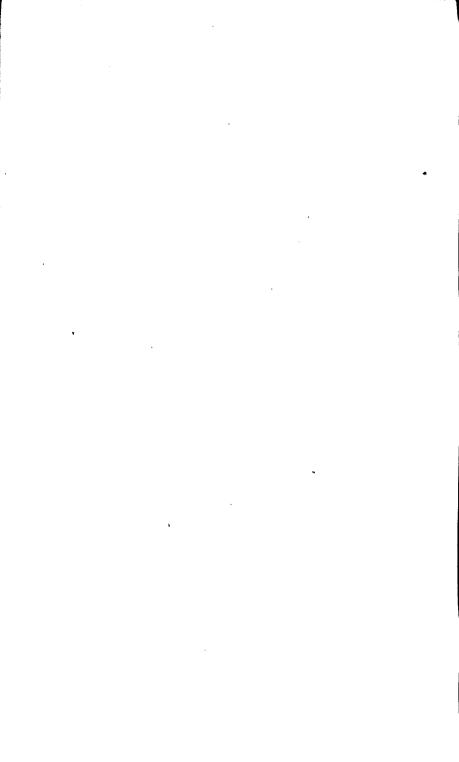

## Erftes Kapitel.

#### Vom Wefen ber Gunbe. \*

Das Böse ist das Gegentheil des Guten, und das Gute ist die Liebe; benn Gott ist die Liebe, und Niemand ist gut, absolut gut, denn der einige Gott; der Mensch ist es nur in so fern, als er ihm ähnlich ist in der Liebe, als er, in der Liebe bleibend, eben darum auch in Gott bleibt; wer aber nicht in ihr bleibt, der bleibet auch nicht in Gott, sondern scheibet sich von ihm, und wird baburch böse. Das Böse oder die Sünde ist das, was weder in noch von dem guten Gott, sondern wider ihn ist, das Widergöttliche, das Gottlose und barum Lieblose, das Feinbliche im Gegensat der Freundlichkeit der Liebe, die unheilige, sleischliche Gestnnung als Feinbschaft wider Gott (Röm. 8, 7). Die Sünde als Gegens

\* Mit Freude verweise ich bei biefer gangen Untersuchung auf Julius Muller's grundliches Werk: Die christliche Lehre von ber Sunde. B. 1. Breslau, 1839. theil ber Liebe, bat einen zwiefachen, so negativen als positiven, fo befectiven als affectiven Charafter. Sie besteht erftlich befectiv, in ber Ermangelung ber beiligen Liebe Gottes und bes Nachften, wovon Berg, Scele und Gemuth habituell nicht burchbrungen, nicht geheiliget ift; bem Bergen fehlt baber bie Reinheit unb beilige Fulle bes Gefühls, bem Willen bie Sobeit und Lauterfeit bes Strebens, ber Bernunft, bie von Gott abgewendet ift, Licht und Wahrheit ihres Inhalts; benn wer nicht lieb bat, tennet Gott nicht, weil Gott bie Liebe ift 1 Joh. 4, 8. \* Dag nun folcher innerer Defect bes Menschen nicht von Gott ift, ber ben Menfchen zu feinem Bilb erschaffen bat, bag er ber gott= lichen Bestimmung beffelben, in ber Liebe Gottes gu bleiben, jumiber, und bag baber folder Mangel bes beiligen Beiftes, ber bem Menfchen einwohnen follte, ein Fehler ober Gunbe ift, tann nicht geläugnet werben. Er erweiset fich als bofe baburch, bag er bie bofe Burgel aller geiftlichen Tragbeit, Gleichgultigfeit, Mattigfeit und Erftorbenheit ift, und in actu ober vielmehr non-actu ungablige Unterlaffungefunden erzeugt.

Es bleibt aber nicht beim Mangel allein, benn bas Berg bulbet tein vacuum; vielmehr, wo bie Liebe zusrückgetreten, ba tritt alsbalb auch ihr positives Gesgentheil, nämlich bie Affection ber Selbstsucht hervor

<sup>\*</sup> Defectus sunt ignoratio Dei, non ardere amore Dei, vacare metu, fiducia Dei. Melanchthon Loci a. 1543 de peccato originis vgl. Augeb. Confess. Art. 2.

und erfüllt Herz, Seele und Gemuth, und bies ist bie zweite affective Seite ber Sunbe. \*

Das Wefen ber Liebe ift Entfelbftigung, fo wie bas ber Sunbe Verfelbstigung. Die Liebe rubet auf ber freien Berfonlichkeit, fie fetet bas Selbit- ober Ichfein voraus, weil eben nur bas 3ch ein Du, nur bas Gelbft ein anbres Selbst haben tann; fie ift aber nur baburch Liebe, baß bas 3ch nicht in fich felbft bleibt, fonbern zum Du übergebt, und mit ihm fich verbindet, bag bas Selbst in einem anbern Selbst Zwed und Ziel feines Lebens und Strebens findet, bag bas Subject in einem anbern Subject fich objectivirt. Der Liebe ift es fremb, ihr eigener 3med zu fein; benn fie fuchet nicht bas 3hre (1 Corinth. 13, 5); nicht in fich, nicht für fich, nicht im eigenen Sinn und Willen, in bem Geliebten und um bes Geliebten willen will fie leben; in Gott ihrem Berrn will bie liebende Seele leben, weben und fein; nicht fich, ihm will fie gefallen; nicht Gelbftzufriebenbeit, fonbern feinen Frieben begehret fie; bes herrn will fie fein, nicht ihr eigener Berr, und bem Rachften liebend bienen nach ihres herrn Willen. Golde Gelbftverläugnung ber Liebe ift teine Selbstverlierung; im Begentheil, eben in ber Objectivität bes Liebens und Geliebtwerbens finbet bie Seele ihr Beil; in Gott, beffen Bilb fie ift, finbet fie fich felbft und ihre Seligfeit, wenn fie nicht andere Götter hat neben ihm; und wer

<sup>\*</sup> Hos defectus comitantur pravae inclinationes, amor nostri, superbia etc. Melanchthon l. c.

٠,

feine Eltern und herrn in Lieb und Ehre halt, ber bauet bamit, laut bes vierten Gebots, fein eigen Glud, und wer fein Beib liebet, ber liebet fich felbft (Eph. 5, 28, 33), wie bies auch von ber Liebe bes Rachften im Allgemeinen gefagt werben tann; wahrend umgefehrt niemand behaupten wirb, bag, wer fich felbft liebe, auch feinen Nachsten liebe. Sobalb bas Subject feine Liebe ifolirend auf fich felbit bezieht, bort es auf zu lieben; fo wie Selbitlob tein Lob, fo ift auch eine blofe Selbft = ober Eigenliebe teine Liebe mehr, fonbern eine Berneinung berfelben, bie nur wie lucus a non lucendo noch Liebe genannt werben mag; fie ift nur Leben, nur animalifder Gelbfterhaltungetrieb, und wird in ihrer Ablöfung von ber Gottes= und Nachftenliebe gur funbigen Gelbftfucht. Mirgenbe empfiehlt bie b. Schrift eine ausschliegenb auf fich felbft bezogene Gelbftliebe, wie es benn auch teine Tafel ber Bebote gibt, bie berartige Bflichten enthielte; vielmehr ift bie erfte Bflicht ber Nachfolge Chrifti bie Gelbftverläugnung Matth. 16, 24 f. Wo ber Gelbftliebe gebacht wirb, ba ift fie immer verfchlungen mit ber Gottesund Nachstenliebe und baburch geordnet und geheiligt. In Gott foll ber Denfch fich felbft, fein hoberes Selbst, foll bas Abbild fein Urbild lieben und bie Liebe Gottes wird ihm mahres Seil bereiten, mabrent, wenn er außer Gott fich felbft liebt, er Schaben nimmt an seiner Seele. Das Gebot: bu follst beinen Nachsten lieben als bich felbst, will nicht zuerst eine egoistische

Selbstliebe, die eher zu verbieten, als zu gehieten ist, uns vorschreiben, und biefe bann zum Mufter ber Nächstenliebe machen; benn es fagt ja nicht: wie bu bich felbst liebst, fo liebe beinen Nachften, \* fonbern es beißt uns vielmehr ben Gegenstand unfrer Menfchenliebe nicht in uns felbft, sonbern im Mitmenfchen fuchen, ibn als unfer Selbft, als unfer Mitfelbft ober anberes Selbst ansehen, wodurch er eben aufhört, ein Kerner zu fein und ein Nachster wirb. Daber antwortet auch ber Berr auf bie Frage bes Schriftgelehrten: mer ift mein Rachfter? fo, bag er ibm zeigt, wem Er ber Rachite fein folle, Luc. 10, 29. 36. Richt ber Gapismus, fonbern ber Tuismus ift Liebe, bas erft beifit lieben, ein zweites Gelbft zu haben, im Rachften fich felbft wieber zu finden, mit ben Debenmenichen fich als Rinber eines Baters, als Glieber eines Leibs in innerer Bemeinschaft zu ertennen; baburch erft wird bas natürliche, gemeine Leben ju einem ebelmenfcblichen, geiftlichen erboben, welches eben geschieht in Rraft ber Liebe Gottes, bie alle mabre Menschenliebe fowohl in fich befaßt, als aus fich erzeugt und alles Seil begrunbet. Wo nun jene gesunten, ba finkt auch biefe, und um fo mehr hebt

<sup>\*</sup> Bergl. die trefslichen Bemerkungen Luther's zu Galat. 5. 14, in der fürzeren Auslegung des Briefs an die Galater. Walch, Th. 9. S. 303 ff. — Bergl. auch Schleier: macher's Entw. eines Spft. der Sittenlehre (Berl. 1835) S. 365, und Augustin, de dootrina christiana, l. I. c. XXIII—XXVIII. — 1. II. c. VII.

fich bann ber Affect ber Selbstfucht ober bes Egoismus als herrschend in ber Seele empor.

Der Affect ber Selbitsucht (concupiscentia), bervorgegangen aus bem Defect ber Liebe (carentia justitiae originalis), ist so wenig wie biese eine That ober Sandlung (actus, opus), fonbern ein Buftanb, eine Beschaffenheit (habitus, qualitas), welche, als Gegentheil ber Liebe, bem göttlichen Ur- und Chenbilbe ber menschlichen Natur ebenso wiberspricht, wie bie Liebe ihm entfpricht \* Gben biefes Wiberfpruches, biefer Abnormitat wegen ift fie Sunbe (άμαρτία), habituelle Gunbe ober Sunbhaftigfeit (peccatum inhabitans Rom. 7, 17. 20), aus ber, wie aus ber Rranfheit Rranfheits : Ericheinungen, actuelle Gunben als Bes und Bergehungen gegen Gottes Gebot in größter Mannigfaltigfeit hervorgeben. So wie sie felbft bas unreine Wollen ber von ihr afficirten Seele ift, fo influirt fie auch bergeftalt auf alle Willensacte, bag, obwohl biefe thren Objecten nach willführlich finb, und verboten ober auch geboten fein mogen, immer etwas Gelbftfuchtiges ihnen antlebt, gleichwie

\* Nos igitur recte expressimus utrumque in descriptione peccati originalis, videlicet defectus illos, non posse Deo credere, non posse Deum timere ac diligere. Item habere concupiscentiam, quae carnalia quaerit contra verbum Dei, hoc est, quaerit non solum voluptates corporis (Sinnlichfeit), sed etiam sapientiam et justitiam carnalem et confidit his bonis, contemnens Deum. Apologie ber Angeb. Confess. S. 55.

ein Rranter Verschiebenartiges thun tann, und bennoch alles, auch bas Erlaubte und Nothwendige, Jeboch nicht blos in ihren actuellen, schwäcklich thut. burch ben bunten Stoff ber Augenwelt bebingten, Erscheinungen ist bie einwohnenbe Sunbe manniafaltia; fie ift es auch in ihren inneren habituellen Geftaltungen, je nachbem fie mit biefer ober jener ngturlichen Beschaffenheit bes Menschen concret wirb. Nicht blos die menschliche Natur im Allgemeinen, sonbern auch ihre speciellen und individuellen Unterschiebe, bie fich einander in Liebe organisch erganzen follen, find von Gott geschaffen, wie icon bie Schöpfung bes Mannes und bes Weibes und ber barin zugleich involvirte Unterschied ber Eltern und Rinder, ber Großen und Rleinen beweift. Dahin gehören auch bie Unterichiebe ber naturlichen Gaben, Rrafte und Triebe. woburch einige mehr zu einer felbsthätigen, regierenben und ausgebreiteten Stellung, andere mehr zu einer mitthatigen, bienenben und eingezogenen geartet finb, fo wie ber Unterschied ber Temperamente und Charattere, bie fich gegenseitig in ber Bemeine ber Denfchen in harmonischem Gleichgewicht erhalten follen. So wie nun burch bie Liebe, ale bas Band ber Bollkommenheit, jene natürlichen Unterschiebe nicht aufgeboben, aber auch nicht geschieben, sonbern vielmehr alle geheiligt und in heiliger Gintracht und beglückender Gemeinschaft mit einander verbunden werben, fo merben fie umgekehrt burch bas Eintreten ber Selbstsucht

alle verunheiligt, entweber ungebührlich übertrieben, ober auch ungebührlich unterbruckt, und in verzehrenben Unfrieden gerfpalten. Da werben natürliche Triebe zu schäblichen Leibenschaften; ber mannliche Charafter wird tyrannisch, ber weibliche weibisch, ber kindliche findisch; bas mächtige Temperament wird gewaltthatig, bas warme bikig, bas weiche weichlich, bas rubige trag; was boch ift, wird hochmuthig, was niebrig ift, gemein; große Rraft trost, fleine verzagt. Men biesen, je nach bem natürlichen Substrat so verschies benen Entartungen liegt die Selbstsucht, als bas Wefen aller Sunbhaftigfeit, jum Grunde; benn in allen jenen Abirrungen von ihrer burch Gott normirten Beschaffenheit hanget bie menschliche Natur nur fich felbst nach, suchet fie nur bas Ihre, Jef. 53, 6. Ja felbst in jene von Gott ber Geele eingepflanzte natürliche Regungen ber Eltern- und Geschwifterliebe. ber Familien= und Baterlandeliebe mifcht fich die Gelbftfucht, bie, je mehr fie bas Ihre und bie Ihrigen liebt, um fo mehr oft, mas hinter ihren naberen ober ferneren Grangen liegt, haßt.

Die ganze Sphäre bes menschlichen Wesens wird wie von der Seele, so auch von der in ihr haftenden Selbstsucht durchbrungen; ihr Mittelpunkt aber ist eben das Innerste der Seele, das Selbst oder das Ich. Der Hauptsts der Sünde ist die Seele., das Ich, diesen Sat muß eine christliche Moral entschieden jener weitverbreiteten manichäisierenden Ansicht entgegenstellen,

welche bie Sunbhaftigfeit vornehmlich ber fomatischen Seite bes Menfchen ober ber leiblichen Sinnlichteit,\* bie Gerechtigkeit ober Tugend bagegen ber Geiftigkeit zuweift, und fo ben ethifchen Gegenfat auf einen naturlichen gurudichiebt, woburch bie Seele bem Rorper gegenüber fich zu entschulbigen und zu rechtfertigen fucht. Die Sunbe muß ihrem Begriff und Wefen nach ebenba beimifc fein, wo es auch die Gerechtigkeit ift; wenn nun biefe als mabre Liebe, als Ausfluß bes Geiftes ber Wabrheit und ber Liebe, eben in ben bochften Seelenfraften, in Vernunft, Berg und Willen ihren Sit bat, fo baftet auch bie Gunbe ebendaselbit; benn als Defect ber mabren Liebe ift fie ja eben ein Kehler berjenigen Beiftesvermögen, bie bavon erfüllt fein follten, und als felbstfüchtige Affection besteht fie eben barin, bag ber menschliche Geift, von feinem Mittelpunkt in Gott fich losreißenb, fich felbft gum Centrum fest; baber inbarirt fie bem Beifte als geiftlicher Duntel, ber Bernunft als falfche Philosophie und Gelbftvergötterung, bem Berftanb als Luge und Unglaube, bem Willen als Gigenfinn, bem Bergen als Eigenliebe und felbstifche Begierbe. \*\* Golde geiftliche Selbstfucht tann, inbem fie nach eigener Wahl in Beiftlichkeit ber Engel einhergeht Col. 2, 18, mit

<sup>\*</sup> Bergl. bagegen auch Risfc Spftem ber chriftlichen Lebre S. 106. Anmert. 2.

<sup>\*\*</sup> Hi defectus et inclinationes non sunt proprie sentientis potentiae (Sinnlichfeit) sed superiorum, mentis et voluntatis, et tamen sequitur etiam ingens ἀταξία in inferioribus viribus, Melanchthon. Loci a 1543 de pecc. orig.

einer Unterbrudung und Abtöbtung ber somatischen Sinnlichkeit (aveidia ownarog) verbunden fein, ja fie tann eben baraus fich bas bochfte Berbienft machen; und ift boch, je mehr fie fich in folder felbftgemachten Gerechtigfeit erhebt, um fo unchriftlicher, fo bag gemeine, finnliche Sunber, eben weil bie Sunbe bei ihnen mehr außerlich fist und, nicht fo unmittelbar am 3ch haftenb, leichter gur Ertenntnig und Befchamung tommt, jenen geiftlichen Selbstlingen vorgeben tonnen Matth. 21, 31. Solche eigengerechte As, ceten nennt ber Apostel aufgeblasen im Sinne bes Fleisches (Col. 2, 18), woraus wohl beutlich genug bervorgeht, bag ber biblifche Ausbrud Rleifch teineswegs hier bem mobernen ber Sinnlichfeit entsprechenb Bielmehr, wo bas Wort Fleisch im Gegensat ift. bes Beiftes ober bes beiligen Beiftes in malam partem gebraucht wird (Gal. 5, 17), ba bezeichnet es bie ganze irbische funbhafte Natur bes Menschen,\* zu ber nicht blos ber Leib, sonbern auch bie Seele, bie Vernunft und ber Wille beffelben geboren, infofern fie von Gott abgewendet und feinem beiligen Geift entfrembet, in ben Dienft ber Creatur, fei es nun bes Subjects ober Objects, verstrickt find Col. 2, 3. \*\*

<sup>\*</sup> Auch wo jener ethische Gegensat nicht vorwaltet, wie 3. D. Joh. 1, 14, bezeichnet bennoch σαρξ barum nicht blos ben Körper ober bie leibliche Sinnlichfeit, sonbern bie irbische Natur bes Menschen überhaupt, es sei benn, baß ausbrūcklich ein anberes Fleisch bezeichnet werbe, wie 1 Cor. 15, 39.

<sup>\*\*</sup> Melanchthon Loci theoll. a. 1521 loc. de vi peccati:

Umgekehrt bezieht sich bann auch ber Begriff bes Geistes nicht blos auf die Seele, sondern auf den ganzen Menschen, beffen Geist sammt Seel und Leib geheiligt, und wenn auch nicht geistig, doch geistlich werden soll, so daß die Schrift eben so von einem geistlichen Leibe spricht (1 Corinth. 15, 44; 6, 19), wie es auch fleischliche Seelen gibt. \* Unter den Früchten des Fleischliche werden Gal. 5, 20 ebensowohl solche genannt, die der Seele angehören (Abgötterei u. s. w.), wie unter den Früchten des Geistes solche, die auch den Leib betreffen, z. B. Reuschheit. Fleisch und Geist, hinsichtlich des Menschen gegensätzlich

Sophistae vocant carnem adpetitum sensitivum (Sinn-lichfeit) obliti phraseos scripturae. Non enim corpus seu partem hominis, sed totum hominem, tam animam quam corpus scriptura voce carnis signat, et quoties cum spiritu confertur, significat optimas naturae humanae ac praestantissimas vires citra spiritum sanctum. Bergl. Augustin de civit. Dei lib. XIV. c. 2—5. Besonbere interessant ist ber Nachweis, c. 2, bas nach ber Schrift sowohl die Epicuräer, qui summum bonum in corporis voluptate, als auch die Stoffer, qui summum bonum in animo ponunt, secundum carnem vivere, daß ferner sowohl carnalitates als an im os i tates opera carnis seien. S. auch Luther vom knechtschen Willen. Walch, Th. 18. S. 2352 ff., und neuerdings besonbere Müller, die Lehre von der Sünde, I. S. 166 ff.

\* Sicut spiritus carni serviens non incongrue carnalis, ita caro spiritui serviens recte appellabitur spiritalis, non quia in spiritum convertetur, sed quia spiritui summa obtemperandi facilitate subdetur, Augustin a. a. D. l. XIII. c. 20.

gebraucht, haben immer eine ethische Bebeutung, mabrend ber Begenfat bes Leibes und ber Seele eine physische bat; jene find nur abstracte Bezeichnungen für ben concreteren Gegenfat bes natürlichen und geiftlichen Menschen (1 Cor. 2, 14. 15) ober bes alten und neuen Menschen (Eph. 4, 22-24; Col. 3, 9 ff.), worunter nicht höhere und niedere Theile ber menfchlichen Ratur, fonbern beiberfeits ber gange Menfch, fofern er entweber bem Befet Gottes ober ber Sunbe bient (Rom. 7, 14; 8, 9) verftanben wirb. Es foll vor Gott tein Fleisch b. i. tein Mensch fich ruhmen, noch feine Seele b. i. fich felbft auf Roften feiner von Gott erschaffenen, finnlichen Natur rechtfertigen wollen; \* benn vor bem Gefet ift alle Welt, unb teineswegs blos die materielle, fculbig (Rom. 3, 19); vielmehr ift bie Sunbe, als ethisches Migverhaltnig, wesentlich geiftiger Berfunft. \*\*

- \* Bergl. Augustin a. a. D. cap. 5: Non igitur opus est, in peccatis vitiisque nostris ad Creatoris injuriam carnis accusare naturam, quae in genere atque ordine suo bona est; sed, deserto Creatore bono, vivere secundum creatum bonum, non est bonum, sive quisque secundum carnem, sive secundum animam, sive secundum totum hominem, qui constat ex anima et carne (unde et nomine solius animae et nomine solius carnis significari potest) eligat vivere. Nur blinbe Ignoranz fann bem (păteren Augustin Manichălismus vorwerfen.
- \*\* Wer bie Sunde nur nach ihrer finnlichen Seite, nur als inobedientia inseriorum virium hominis kennt, von dem

Die Chrfucht, die in mannigfachen Abstufungen von geiftlichem Stolze und bochmuthiger Selbstgenug= famfeit an bis zu weltlicher Gitelfeit und fleinlicher Selbstgefälligkeit herunter tommt, ift biejenige Korm ber Selbitsucht, welche, weil fie fich unmittelbar auf bas 3ch, auf die Berfonlichkeit bes Menschen bezieht, am meisten geiftiger Natur ift. Das 3ch, bas Gubject hebet fich barin felbstwillig vor Gott ober Menichen hervor, und fixirt fich mit feinem Denten und Wollen als eignes Centrum fowohl für fich, als An-Die Berfonlichkeit ober bie Egoitat ift ber bere. Mittelpunkt bes menschlichen Wesens und ihm fo wesentlich, wie bem Planeten ber Umschwung um fich felbft; aber beghalb manbelt biefer boch bienend um ben Mittelpunkt ber Sonne und leuchtet nicht in feinem, fondern in ihrem Licht. Der Egoismus ber Chrfucht aber will hinaus über bie bienenbe Stellung, bie jeglichem Geschöpf, auch ben bochften Beiftern von Gott bem herrn angewiesen ift (hebr. 1, 13) und in beren treuer Behauptung ihre mabre Chre fteht (Jub. 6); die Selbst-Chrsucht aber will nicht bienenb wandeln wie ber Wandelftern, fondern fich fixiren als

gilt bas Bort ber Apologie S. 53: leviores morbos in natura hominis agnoscit, graviores morbos — praecipua vitia naturae humanae pugnantia proprie cum prima tabula Decalogi — non agnoscit. Bergl. S. 55: concupiscentia non tantum corruptio qualitatum corporis est, sed etiam prava conversio ad carnalia in superioribus viribus.

Rirftern, ber im eignen Lichte leuchtet, und nur um fich felbst fich bewegt; sie will in fich felbst ibr Licht und Leben, ihre Weisheit und Gerechtigkeit haben und bie Ehre, die Gott gebührt, fich jufchreiben, und von fich fagen, mas nur Gott gutommt: 3ch bin ber Berr. Selbstvergötterung, wie Gott sein wollen (1 Dos. 3, 5, vergl. 2 Theff. 2, 4), im Großen ober Rleinen, bas ift ibr Streben, bewußt ober unbewußt; barum ift fie auch bie erfte Sunbe wiber bas erfte Bebot, und alles hoffartige Wefen ein Grauel vor Gott, Luc. 16, 15. Bahrend fich bie Soffart, wo ihr gewillfahrt wird, mohl geschmeichelt, wenn auch nicht befriedigt fühlt, erzeugt fie bagegen, wo ihr wiberftrebt wird, und wo fie gegen bie Binberniffe ihrer Befriedigung reagirt, jene biabolifchen Sunben, Feinbschaft, Baber, Reib, Born, Bank, Zwietracht, Rotten, Saff, Gal. 5, 20. Wer bebenkt, welche machtigen, beharrlichen Rrafte fich oft in ber Neugerung biefer Gunben fund geben, ber muß einsehen, wie irrig es ift, bie Sunbe nur als Schmache bes Menschen zu bezeichnen, wonach benn bie Engend bie Starte beffelben und zwischen Gunbe und Tugend nur ein Grabunter-Die Selbstfucht verminbert aber nicht schieb mare. sowohl die natürlichen Rrafte bes Menschen, als fie ihnen vielmehr eine falfche verkehrte Richtung gibt, teineswegs unb eŝ aibt baher blos schwache Sünber, sondern auch ftarke, wie die gewaltigen Nimrobe.

Die Selbsterhebung bes 3ch kann in ftolzer Weltverachtung und intensiver (ftoischer) Beschräntung auf bas eigne Selbst sich außern, fie tann aber auch, extensiv fich ausbreitenb, in Groberungs= und Ermerb. fucht, ober in Berrich= und Sabsucht übergeben. Selbstfucht, fich in ber leeren Armuth bes Selbst nicht genügenb, erweitert fich bann vom Subject auf bie Objecte, von ber Berfonlichkeit auf Die Gegenftanblichkeit, bie ber Gigenfinn bes Egoismus zum Eigenthum haben, über bie er nach feinem Willen herrschen will. Nicht bas haben und Beherrschen bes von Gott verliebenen Gigenthums ist Sunde; vielmehr ift bies ber irbische Beruf bes Menschen; er wird aber corrumpirt burch ben Gigenwillen im Befit, burch bas selbstfüchtige Gelüsten auch nach bem, mas Gott nicht beschieben, woraus eben Berrich = und Sabsucht ents springt, die als Weltliebe die Welt mehr liebt als Gott 1 Joh. 2, 15, und nicht fowohl ihre Guter frei beherrscht und besitt, als vielmehr von ihnen beherrscht und beseffen wird. Vom mächtigen Welt= eroberer bis zum gemeinen Geighals giehet fich biefe Sunde in vielen Formen, die nach ber Manniafaltigteit ber reizenden Objecte fehr mannigfaltig find, berunter. Das Gegenständliche kann babei, zumal wo es, wie ber Mammon, nur binglicher Natur ift, in einer Beise überwiegend werben, welche ben Belbgeig ftarter macht als ben Chrgeiz; fo ift es bei ber schmutigen Sabsucht ber Kall, welcher barum auch bie

Ebrfucht miberftrebt, ohne bag biefe beshalb gur Tugenb murbe; vielmehr betampft bier nur eine Form ber Selbstfucht bie anbere, wie es benn gang in ihrem bisbarmonischen Charatter liegt, fich felbft zu ent-Immer bleibt ber felbstfüchtige Beig, ber für zweien. fich alles begehrt, bie Wurzel alles Uebels, fei er nun Belb = ober Chrgeig. In feiner Unerfattlichteit, bie, je mehr fle hat, besto mehr haben will, weil bie Sucht auf ihren falichen Wegen trot aller Selbit täufdung boch nie finbet, mas fie fucht, verzehrt er fich felbft, und erzeuget fowohl, wenn er in feinen Bunschen fich geförbert, als wenn er fich barin gehemmt fiebt, viel thörichter und ichablicher Lufte, welche verfenten bie Menfchen ins Verberben und Verbammif 1 Timoth. 6, 9 ff. \*

Vom gegenstänblichen Begehren wendet sich die Selbstsucht zum zuständlichen Genießen zurück, und neben die Habsucht ober auch ihr gegenüber stellt sich die Genußsucht, bie, wie jene angenehme Gegenstände, so angenehme Zustände begehrt für Seele und Leib, und besonders die sinnliche Seite der menschlichen Natur in Unordnung bringt, ihre Triebe zu sleischlichen Gelüsten erregend, die dem Geiste widerstreben, so daß, wie der Geist Gott, so der Leib dem Geiste ungehorsam ist, ja selbst ihn sich dienstbar macht,

<sup>\*</sup> Qui perverse amat cujuslibet naturae bonum, etiamsi adipiscatur, ipse fit in bono malus et miser meliore privatus; Augustin, d. civ. D. l. XII. c. 8.

Rom. 6, 12. Sie ist bie egoistische Luft nach Luft und Vergnügen bes Selbsts, so wie bie Unluft an allem, was ihm unluftig ift, unb ebenbarum eine Ausgrtung und Berkehrung ber Freude in Gott. ber Luft am Berrn, ber feinen Rinbern gibt und geben kann, mas ihr Berg munichet, Bf. 37, 4. Sie kann fo bominirend werben, bag fie zu ihrer Befriedigung ibre Sabe verschwenbet und alfo bem Beig entgegenwirtt, obwohl fie barum nicht minder felbstfüchtig ift als er; fie kann auch fo rob, gemein und thierisch werben, bag fie fich felbft beschimpft und bem Denfchen alle Ehre nimmt; bennoch unterscheibet fie fich bann von ber Chrsucht nur wie niebere von boberer Selbstfucht. Sie treibet Gotenbienft mit bem Schon en fowohl ber Natur als ber Runft, indem fie es nur um feiner felbst willen, aber nicht als Manifestation ber gottlichen Liebe und herrlichkeit liebt, Weish. 13, 3 ff. Je nach ber Verschiebenheit ber Naturen tritt fie mehr activ bervor in ber Form thatiger Selbsterregung, geschäftiger Beluftigung, erzeugenben Genuffes, ober mehr passib als Sichbeluftigen laffen, als empfangenber Genuß, ober auch als trager Mußiggang unb schlaffüchtige Kaulbeit. Bon ben feinsten geistigen Genüffen fteigt fie, mehr ober minber raffinirt, bis gu ben gröbsten leiblichen herunter, bis zu ben Werken bes Rleisches, bie Paulus Galat. 5, 19 und 21 nennt. \* Unter ben brei Sauptformen ber bofen Luft, \* 2 Timoth. 3, 2 ff. nennt Baulus unter ben Sunben zuerft

welche Johannes 1 Br. 2, 16 aufführt, entspricht bie Genußsucht ber Fleischesluft, bie Sabsucht ber Augensluft und bie Ehrsucht bem hoffartigen Wesen,\* wie benn auch die brei Versuchungen bes herrn, besonbers nach ber Ordnung bes Lucas, biefelben Beziehungen haben mögen. \*\*

So mannigsach ist die habituelle Sünde in ihren Hauptsormen, die jede wiederum nach der Berschiedenheit der Naturen, benen sie einwohnen, speciell und individuell verschieden sich gestalten, zugleich auch auf's vielfältigste sich mischen oder einander durchtreuzen, und in einer unendlichen Menge actueller Sünden positiv oder negativ wirkend in die Außenwelt eintreten. Die actuelle (thätige) Sünde, welche zur habituellen (stetigen) sich wie die Erscheinung zum Wesen verhält, ist jedoch keine unwillkührliche Production derselben, sondern entsteht durch Willensacte, welche, durch gegebene Veranlassungen bedingt, gesschehen oder auch nicht geschehen können, immer aber,

φίλαυτοι, worauf er φιλάργυροι und άλαζόνες (Habsund Ehrsüchtige) folgen läßt, und die Reihe schließt mit φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι.

<sup>\*</sup> Bergl. Lactanz divin. institt. l. VI. c. 19: tres sunt affectus, qui homines in omnia facinora praecipites agunt, ira (Hochmuth), cupiditas (Habsucht), libido (Genufsucht).

<sup>\*\*</sup> Bergl. auch bie jungft erschienene schäthare Schrift: bie Religion im Leben, ober bie chriftliche Sittenlehre, von Dr. Heinrich Gelger, Zurich 1839, 3te und 4te Rebe.

wenn sie geschehen, von ber Grundrichtung bes Gemüthes afsicirt sind. Nicht der äußere Gehalt der Handlungen, der überaus verschiedenartig und oft nur
gelegentlich ober auch willkührlich ist, bestimmt ihren
sittlichen Werth oder Unwerth, sondern jene innere
Willensrichtung, die constant ist im Wechsel der Erscheinungen. Wie mannigsach diese aber auch sein
mögen, bennoch — und dies ist das wissenschaftliche
und praktische Resultat unster Untersuchung — bennoch
liegt der ganzen unermeßlichen Mannigsaltigseit der
Sünden nur das Eine geistig bose Princip, nur die
Eine allgemeine Sünde der Selbstssuch nach ihrer des
und afsectiven Seite zum Grunde, und diese Suten,
nämlich der Liebe.

In bem Bund ber Liebe ist ber Mensch, obwohl abhängig von Gott und seinem Nächsten, boch zugleich weil er sich eins mit ihnen fühlt und weiß, frei als ein Kind bes Hauses Gottes; in der Selbstsucht aber wird er, obwohl los von Gott und dem Nächsten, bennoch sowohl abhängig von ihrem Gegensat, als auch verknechtet an die eigenen Lüste und Leibenschaften und dienstbar der Creatur, über die er herrschen sollte. So betrügt die Sünde den Menschen mit dem Schein der Freiheit, während sie ihn zum Knechte macht Joh. 8, 34. Nur in der Liebe ist Freiheit und nur in ihr ist Wahrheit, weil nur sie mit dem Segenstande des Erkennens einigt, weshalb, wer nicht lieb hat,

ben Gott nicht tennet, ber bie Liebe ift (1 3oh. 4, 8), und mer feinen Nachsten nicht liebt, ihn auch alsbalb Die Gunbe verkennet Gott, weil fie in ibm nicht mehr bie Quelle und Fulle ihres Lebens und Beile erkennt, nicht in ibm mehr ibre Freube, ibren Frieden bat, fondern außer Gott fucht, mas nur in ihm gu finden ift, und in fich felbft und in ber Creatur ihr Dichten und Trachten fixirt. So wie bie Liebe um Gottes willen fich felbst verläugnet, fo verläugnet bie Selbstfucht um ihretwillen Gott, wenn auch nicht gerabe fein Dafein, fo boch fein mabres Gott = fein, nämlich feine allein felig = und heilig= machenbe Liebe, und bie Beiligkeit feiner Gebote, wie benn gleich bie erfte Sunbe mit folder Luge beginnt 1 Mof. 3, 4, und von bem Teufel barum auch ge= fagt wirb, bag er nicht in ber Wahrheit bestanben, fonbern ein Bater ber Luge fei Joh. 8, 44. wahrheit und Luge ift nichts anbers als bie Selbftfucht bes Dentens und Meinens, welche fich nicht bem Object conformiren, fonbern es nach bem Subject formen, nach bem eigenen Sinn und Intereffe es haben ober barftellen will. \* Die Gottesverläugnung führt zur Selbstbelügung, wonach bas Subject in fich felbft und feiner Gunbe fucht und ju finden mabnt, aber nicht findet, mas in Wahrheit nur in Gott gu

<sup>\* &</sup>quot;Das gleichartige Princip ber Luge und bes Gelüstens ift bie Selbftfucht, " Nitfc Syftem ber chriftlichen Lehre §. 105.

finben ift, fo bag aller Sunbe Abgotterei und Selbftober Creatur = Bergotterung, mithin Gunbe wiber bas erfte Gebot zum Grunde liegt. Mit Recht wird baber auch behauptet, bag alle Gunbe Luge fei; ber trugliche, fo verführerische als verberbliche Genug, welcher mit ihr verbunden ift, bezeugt ihren falfchen, biabolischen Charafter. \* Go wie bas Wesen ber Berechtigkeit bie wahre Gottabnlichkeit ift, die in Liebe ihrem Urbild fich nachbilbet, und in Gehorfam ihm folgt, fo bas Wefen ber Gunbe bie falfche Gottahnlichteit, bie in Selbstfucht fich felbft Befes fein, und unabhangig, wie Gott, nur ihrem eignen Wollen und Meinen folgen will. \*\* Bu folder vertehrten Gottabnlichkeit reizt bie faliche Schlange 1 Mof. 3, 5. Das Bofe ift bas umgekehrte Gute und fest baber immer bas Gute voraus, mabrend bies gegentheilig teineswegs ber Fall ift; \*\*\* bas Bofe

<sup>\*</sup> Non frustra dici potest, omne peccatum esse mendacium. — Mendacium est, quod quum flat, ut bene sit nobis, hinc potius pejus est nobis. Augustin de civit. Dei lib. XIV. cap. 4.

Sum sibi existendo principium per superbiam, non summo veroque principio cohaerendo per obedientiam. Augustin a. a. D. c. 13.

<sup>\*\*\*</sup> Bona sine malis esse possunt, sicut Deus ipse verus et summus; mala vero sine bonis esse non possunt, quoniam naturae, in quibus sunt, in quantum naturae sunt, utique bonae sunt. Augustin a. a. D. c. 11 unb l. XII. c. 3.

ift überhaupt teine eigne bofe Substang, fonbern nur bie Berkehrtheit ber guten Substanz. Das Bose wie bas Gute baben bas ber menfcblichen Natur unauslöfchlich eingeprägte Trachten nach Gottabnlichfeit, aber mit bem contradictorifchen Gegenfat, bag bas Gute fie im Bunde ber Liebe mit bem mabren Gott erftrebt unb bat, bas Bofe fie außer ihm und wiber ihn begehrt und nicht hat. Quaerite, quod quaeritis, sed non est, ubi quaeritis, sagt baber Augustin, unb berfelbe Rirchenvater schilbert in feinen Confessionen B. 2 jenes "wie Gott fein wollen" ber felbftfüchtigen Sunbe in allen ihren Gestalten auf eine fehr einbringliche Weise, wie folgt: "Die hoffart abmt Sobeit nach, ba bu, Ginziger, erhaben bift, o Gott, über Alles. Und ber Chrgeig, mas fucht er, als Chr und Ruhm, ba bu, Einziger, zu ehren bift vor Allen und rubmwurdig in Ewigkeit? Die Graufamkeit ber Machtigen will gefürchtet fein; boch wer ift zu fürchten, als Gott Und bas Liebkofen ber Muthwilligen ber Ginzige. verlangt geliebt zu fein; aber nichts ift liebkofenber, als beine Liebe. Und Neugier gibt fich bas Aufeben ber Bigbegier, mahrend bu Alles volltommen weißt. Selbft Unwiffenheit und Thorheit wird burch ben Namen Ginfalt und Unschulb verschleiert; boch mehr Ginfalt und Unschulb als in bir findet fich nicht. Und Tragbeit scheint nach Rube zu ftreben; boch mo ift mabre Rube außer bem herrn? Schwelgenber Aufwand wunicht Sattigung und Ueberfluß genannt zu merben;

bu aber bift Rulle und unverflegender Quell unverberblicher Sugigfeit. Berichwendung fpannt aus ben Schatten ber Freigebigfeit; aber ber vollfte Beber alles Guten bift bu. Geig will Bieles befiten, und bu befiteft Alles. Neib ftreitet um Vorzug, was ift vorzüglicher benn bu? Born fucht Rache, wer racht gerechter als bu? Der Traurige harmt fich ab über verlorene Dinge, woran fich feine Begier ergötte; benn er wollte, bag ihm nichts genommen murbe, wie bir nichts genommen werben tann. - Go ift bie Seele ungetreu gegen bich, wo fie fich abwendet von bir; fie sucht außer bir Reinheit und Rlarbeit, bie fie nicht finbet, fie tehre benn gurud zu bir. ahmen jene bich nach, bie fich weit von bir halten und fich erheben gegen bich. Aber auch so bich nachahmend, zeigen fie, bag bu ber Schöpfer aller Natur feift, und daß es unmöglich fei, fich völlig von bir abzuwenden."

## Bweites Kapitel.

## Von der Allgemeinheit und bem Anfang der Gunde.

Baben wir bas Wefen ber Gunbe als Selbftfucht, bie bas Gegentheil ber mahren Liebe ift, ertannt, fo wird uns auch eine eingehenbe Selbstertenntnig unzweifelhaft bie Allgemeinheit berfelben in ber Denfche beit zu erkennen geben. Der Cavismus ober bie Selbstsucht ift so allgemein, so unbestritten allgemein unter ben Menschen, bag eben biefe Allgemeinheit ber Grund ift, weghalb von Vielen bie Gunbhaftigfeit berfelben geläugnet wirb, inbem man fie als etwas blos Natürliches, zur ursprünglichen Natur bes Menschen Mitgehöriges betrachtet. Go ftreitig befonders in neuerer Beit bie Lehre von ber Sabitual - ober Erbfunbe geworden ift, so wenig bat fich boch burch bie Berschiebenheit und Beranberung ber Meinungen barüber bie menschliche Natur felbst veranbert, sonbern ift immer biefelbe geblieben; bie mabre wie bie falfche Lehre haben benfelben Menfchen im Auge, ertennen ihn auch als benfelben; nur bie Schatung ift

verschieben. Welcher Menschentenner tonnte es vertennen, bag, wie ber Menich gegenwärtig beschaffen, nicht bie Liebe Gottes und bes Nachften bie Grundtraft und ber Grunbtrieb feines Wefens ift, fonbern baß vielmehr ber Egoismus als Grundzug beffelben burch fein Dichten und Trachten von Jugend auf fich hindurchzieht und als Concupiscenz die Seele mit einer Menge ungeordneter Begierben und Leibenschaften erfüllt. Diefes Zugeftanbnig zwingt jebem bie fcbreienbe Erfahrung ab; bazu bebarf es nicht ber beiligen Schrift. Das aber ift es, was bas natürliche Urtheil in Abrebe ftellt, bag jener Ruftanb ein funbhafter, abnormer fei, indem es ihn eben nur als einen natürlichen erkennt. Allerbings ift er auch bem Denfchen zur andern Natur geworben, und fann baber mit Recht als ebenfo natürlich wie allgemein betrachtet werben, und boch ift weber feine Natürlichkeit noch feine Allgemeinheit ein Grund gegen feine Gunbhaftig-Sofern biefe ihrem Begriffe nach Abnormitat feit. ist (ή άμαρτία έστιν ή ανομία 1 Joh. 3, 4), fann fie freilich nicht nach bem Typus ber gegenwärtigen, felbst abnormen Natur bemeffen werben; vielmehr muß um bie abnorme Natur im Berhältniß zur normalen richtig zu murbigen, auf biefe gurudgegangen und bas jetige Bild bes Menschen nach seinem Urbild, wie es bie beilige Schrift uns zu erkennen gibt, beurtheilt merben. \*

<sup>#</sup> Es ift hiebei fehr wohl ber Doppelfinn bes Bortes Natur

Die Liebe, so sahen wir, ist die göttliche Ebenbildlichteit des Menschen; lieben von gauzem Herzen,
ganzer Seele und ganzem Gemüthe ist die Normalbeschaffenheit des innern Lebens; es soll ganz von der Liebe durchdrungen werden; die Liebe soll die allgemeine Augend sein, welche alle einzelnen in sich begreift, aus sich erzeugt, und allen Stusen und allen Richtungen des Lebens den entsprechenden göttlichen Character ausprägt. Kind, Jüngling, Jungfrau, Mann und Weib, alle werden durch die Liebe geheiligt. Von eben so allgemeiner Natur wie die Liebe, ist nun ihr Gegensat, die Selbstsucht, und so wie durch jene das ganze

au beachten, ben bie Concordienformel S. 650 hervorhebt: per vocabulum naturae intelligitur ipsa substantia, corpus et anima hominis; saepe autem proprietas aut conditio alicujus rei, tam in bonam quam in malam partem, vocatur ejus rei natura. In ber Bebeufung von Substanz ober Befen fommt bas Wort Ratur und zwar im Unterschied von Subject ober Berfon bei ber Lehre von ber Dreieinigfeit und von ber Berfon Chrifti vor. In biefem Sinne fann von ber Natur ober Subftang bes Menfchen nur mit Auguftin gefagt werben, bag fie in quantum natura est, bona est val. Apologie der A. C. S. 58: naturam non esse malam, id in loco dictum non reprehendimus. Benn in biefer Begiehung behauptet wird, bag ber Menfc von Natur bofe fei, fo ift bies, weil es bas Bofe entweber auf ben Schopfer, ober auf ein bofes Urwefen gurudführt, gang ju verwerfen. In ber Bebeutung von proprietas des Menschen involvirt bagegen ber Begriff Ratur ben ber subjectiven Beschaffenheit ober ber Berfonlichfeit, welcher bie Gunbe abbarirt.

Leben normal wirb, so wirb burch biese bas ganze Leben abnorm. Der Liebe Sit ift im Mittelpunct bes menfche lichen Besens, im Gerzen, in ber Berfonlichkeit; nicht minber fitt, mo fle gewichen, bie Selbftsucht im Centro bes Selbsts, und wie natürlich, geben nun von ba ihre Rabien burch ben gangen Umfreis ber menschlichen Natur. Ift bas Selbst einmal mit ber Selbstsucht behaftet, so ist auch ber Mensch, so gewiß er nie ohne Selbst ift, fo gewiß auch nie ohne Sunbe. Die Gunbe ift nicht fachlich, fonbern perfonlich; ich thue und habe nicht blos Sunbe, fonbern ich bin ein Sunder; bas 3ch in uns, die Berson ift fundhaft und barum auch ihr ganges Sein. Wenn ein Glieb bes Leibes mit einem Kehler behaftet ift, so leibet nicht nur alle Thatigkeit bes Gliebes an jenem Kehler, sonbern es ift auch, wenn es nichts thut, wenn es rubt, ftets fehlerhaft. So ift auch ber Densch, wenn einmal bas Innerste seines Wesens von ber Sunbe afficirt ift, nicht nur gelegentlich bei biefem ober jenem Thun und Laffen, fonbern perennirend, in aller feiner fo Thatigfeit als Leibentlichkeit funbhaft. Es ift, wie gewöhnlich es auch in ber gewöhnlichen Moral fein mag, bennoch überaus oberflächlich und unwiffenschaftlich, fo wie bas Bute nur in bie guten Sanblungen, fo bas Bofe nur in bie schlechten zu setzen und hier wie bort nicht bas Out = vber Schlechtsein, als den inneren, bleibenben Grund bes Out = ober Schlechthanbeln zu erkennen. Der schlechte, wie ber gute Baum, bringt feine Frucht zu

feiner Beit; aber folecht ift er barum nicht blos, wenn er bie ichlechte Rrucht bervorbringt, fonbern ju jeber Beit, felbft wenn er als fproffenbes Reis noch unvermögenb ift, überhaupt Frucht zu tragen. Die Sunbhaftigkeit ober Selbitfüchtigfeit inbarirt bem Menichen nicht als eine blofe Schmache, ein minus im Guten, wovon er burch böbere Rraftaußerung fich losmachen tonnte; vielmehr ift fie eine burch Verrudung bes Mittelpuntis entstandene, falfche Richtung aller feiner Rrafte, bie, fo ftart fie oft auch fein mogen, bennoch alle egpiftifch finb, wenn er es felber ift. Kurmabr, wie bie Liebe ben innerften und höchften Rraften bes menfchlichen Wefens einwohnt, fo ift umgefehrt auch bie Gunbe als Defect und Affect burch biefelben binburchgebrungen, und wie jene nicht eine an die Perfonlichkeit nur herankommenbe Tugend, sondern vielmehr die gute, bie liebende Berfönlichkeit felbft ift, fo ift auch bie Selbstfucht nicht ein fündiges Object, mas ber Mensch nur von außen übertame, fonbern bas funbige Subject felbft.

Die Allgemeinheit ber Sünbe, von ber es sich hier zunächst handelt, ist nicht sowohl jene weite, generelle, wonach alle Menschen (omnes homines) Sünde gesthan haben, als vielmehr jene nahe, spezielle, wonach die ganze, eine untrennbare geistige Einheit bilbeude Natur des sündigen Meuschen (omnis homo) von der Sünde afficirt ist. Jene generelle kann als allgemein zugestanden angenonunen werden; selbst die Leichtfertigsteit läugnet nicht, daß jeder Mensch seine Fehler, seine

Schwächen habe; bie blutige Beltgeschichte, wie bie fillen Lebensgeschichten ber Ginzelnen ftarren Beweisen, bag Alle mannigfaltiglich gefündiget haben. Gben biefe unenbliche Menge mannigfaltiger Bergebungen, woran Alle ihren Antheil haben, ift ein unwiderfprechlicher Beweis, bag es mit ber menschlichen Natur felbst nicht mehr res integra ist, ba, wenn sie ursprunglich auch nur in indifferentem Gleichgewicht amifchen Gut und Bos ftanbe, unmöglich Alle fich gur linten Seite neigen wurden. In Rolge beffen wird es benn auch faft allgemein anerkannt, bag ber Denfch einen angebornen Sang gum Bofen babe, wie benn felbft Rant, bei aller Autartie feiner Moral ein rabicales Bofe im Menschen behauptete. Es fraat sich nur, was und woher ift jener Sang? Er fann nicht aus einem urfprunglichen Digverhaltnig ber finnlichen und geiftigen Ratur bes Menfchen herrühren; benn Gott hat fein Diggeschöpf an bem Menschen erschaffen; er tann teine von Gott erschaffene, finnliche ober geiftige Reigung bes menschlichen Wefens fein; benn Gott ift nicht ein Berinder zum Bofen, und alle reinen Reigungen bes menschlichen Bergens neigen fich in Liebe ihm gu. Jener Sang gum Bofen aber ift eine Abneigung vom Suten, von Gott, eine Ermangelung ber Liebe Gottes und eine überwiegenbe Reigung bes Menschen zu fich felbst, ein nicht abhängen wollen von bem Willen Gottes, fonbern anbangen an bem eigenen Billen. Rurz er ift nichts aubers als bie schon von

uns als die Murgel alles Bofen erfannte Selbftfucht. Dag biefe nun von ihrem Mittelpuntte aus nur einen Theil, ein Stud ber menschlichen Ratur afficire, ben Reft aber unberührt laffe, tonnte nur ber behaupten, ber überhaupt bas menschliche Wefen aus getrennten Studen zusammengesett fein ließe. Bielmehr fo wie ein wenig Sauerteig ben gangen Teig burchfäuert, fo bringt auch bie Saure ber Selbstfucht burch bie gange Lebenssphäre bes Menschen hindurch, und macht fie fündhaft ober franthaft, ohne bag jedoch barum bie Substanz bes Lebens felbst Sunbe ober bas Wefen ber Natur bofe mare. Wenn jemand bofe Augen hat, fo ift nicht bas bofe, bag er Augen bat; bas ift vielmehr gut; und nur bie Rrantheit, bie Schmache ber Augen ift bos; fie tann aber, eben weil fie nicht gum Wefen bes Auges gehört, geheilt werben und bann ift bas Auge wieber gut. Ift ein Menfch trant, fo ift nur bas ein Uebel, bag er frant ift, nicht aber, bag er ein Mensch ift, von Gott geschaffen.\* Nicht bas Denten, Wollen, Empfinden und Thun bes fündigen Menfchen an fich ift funbig, fondern nur bie Gelbftfucht, bie es afficirt und bie nichts unafficirt lagt. Sie macht bas Denken unwahr, ben Willen eigensinnig

<sup>\*</sup> Lex naturam nostram non eam ob causam accusat, quod homines simus a Deo creati, sed ea de causa, quod peccatores et mali simus. Neque eatenus lex naturam accusat, quatenus, etiam post lapsum, ea in nobis est opus et creatura Dei, sed propterea et eatenus, quod per peccatum infecta et corrupta est. Concorb. Form. I. ©. 645.

ober lag, bas Berg talt ober auch bisig, und alles Thun und Laffen mangelhaft; benn was auch bavon bem Befete gemäß fein moge, es ift boch, fofern es nicht in ber vollkommnen Liebe geschieht, immer noch eine Unvollkommenbeit, ein Kehler barin und eben bas Reblenbe, id quod minus est, quam debebat, vitium Wahrlich, wir wollen ben löblichen Thaten ber est. Beiben ibren verdienten Ruhm nicht nehmen; wollte Gott, fie maren auch unter uns häufiger! aber mas vom Bater ber Glaubigen ber Apostel fagt, bas musfen wir auch von ben größten Beiben, Juben und Türken fagen bürfen: ift Abraham burch bie Werte gerecht, fo bat er mohl Rubm, aber nicht vor Gott, Rom. 4, 3. Wie fcon und erbaulich fpricht Auguftin von ben Großthaten ber Römer de civit. Dei 1. V. c. 18: "Durch jenes so weit ausgebreitete und lang anbauernbe romifche Reich, welches burch fo großer Manner Tugenben herrlich und ruhmreich geworben, ift nicht nur bem Streben berfelben ber Lohn, ben fie fuchten, geworben, fonbern es werben auch nothwendig baburch uns ermahnenbe Erempel vorgehalten, fo bag, wenn wir Tugenben, wie jene fie fur bie Ehre ihres irbifchen Staates befagen, für Gottes herrliches Reich nicht baben, wir beschämt' werben muffen, wenn wir fie aber haben, uns nicht erheben burfen." Desgleichen bezeuget bie Apologie ber Augsburgischen Confession S. 64: "Gern gewähren wir jener Gerechtigteit, welche bie Bernunft mit ihren Rraften einigermagen bewirten tann, bas ihr

gebubrenbe Lob; benn fein größeres Gut hat biefe verberbte Ratur, und mit Recht fagt Ariftoteles, bag meber Besperus noch Lucifer fconer fei, als bie Berechtigfeit, und Gott ehret fie auch mit irbifchem Lohn. Demobnerachtet foll fie nicht mit Bintansegung Christi gepriesen werben; benn es ift falich, bag bie Menfden por Gott gerecht erachtet würben, wegen jener Gerechtigkeit ber Bernunft." Bor bem Urtheile Gottes ift alle menschliche Gerechtigfeit, auch bie ruhmlichfte, noch mangelhaft und ungerecht; auch in feinen Ausermablten findet er noch Label (verborgene Selbstfucht); wer will einen Reinen finden bei benen, ba teiner rein ift? (Siob 14, 4; 4, 18) fie ermangeln Alle bes Ruhms vor Gott (Rom. 3, 23), und wer felbst mit bem großen Apostel sprechen konnte: ich bin mir wohl nichts bewußt, mußte bennoch mit ihm betennen: bas rinnen bin ich aber nicht gerechtfertigt; ber Berr ift es, ber auch bie verborgene Gunbe richtet, 1 Corinth. 4, 4.

Wie nun die Allgemeinheit der Sünde das menschliche Leben sowohl der Einzelnen als Aller in seiner Coexistenz umfaßt, so auch in seiner Succession, in dem ganzen Verlaufe seiner Entwicklung. Daß von Geschlecht zu Geschlecht im Fortgang der Geschichte die Sünde sich fortpstanze, bekennen auch die Geiden, bezeuget selbst der leichtgestnnte Dichter:

> Actas parentum, pejor avis, tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem.

Dag Sunbe burch Sunbe erzeugt wird und immerbar wieber Gunbe erzeugt, tann niemanb vertennen, ber überhaupt weiß, mas Sunde ift, und wie fie haftet an bem fich ftete aus fich felbst fortgebarenben Wo uns eine actuelle Sunde entgegentritt, Leben. ba ift sie geboren aus bem Schoofe ber habituellen fundlichen Luft, bie burch Berfuchung befruchtet wirb, (Sac. 1, 14 f.) und erzeuget felbft wieder bofe Luft und Versuchung, fo subjectiv als objectiv, und baburch neue Sunden ins Unenbliche fort. Von jedem Bunkte aus, mo mir bie Gefchichte ber Gunbe fomohl im Beben bes Ganzen, als bes Ginzelnen ins Auge faffen, tonnen wir eine continuirliche Reihe ber Sundhaftigkeit fo vor= als ruckwärts verfolgen. Da die Sünde am Mittelpuntt bes menschlichen Wefens, am 3ch ober Selbst haftet, welches burch alle Verschiebenheiten ber Lebensstufen und ihrer Bu= und Umftande hindurch, bas Conftante unfres Dafeins ift, fo bleibt fie auch unter allen Variationen bes Lebens bes alten Menfchen conftant, bleibt immer, felbft unter gang entgegengefetten Aeuferungen, Gelbstfucht. Mit bem Ich bes Menfchen, fo fruh es fich geltend macht, tritt unvertenn= bar auch icon ber Cavismus nebit feinen Leibenschaften hervor, und ba er bann nicht von außen erft zum Ich hinzukommt, sonbern vielmehr aus ihm hervorgeht, fo muß er in bem zuvor eingehüllten Ich felbst ichon eingehüllt gewesen sein. Das ganze Leben bes Menschen bis in seine ersten Anfänge hinein zeigt sich baber

ie nach ben Graben seiner Entwicklung mit minber ober mehr entwickelter Gelbftsucht behaftet. 3m Reimleben bes Menschen ift fie felbst nur ein Reim, ber fich in ber Entfaltung bes Dafeins zugleich mit allen anbern Rraften beffelben fucceffiv entfaltet. Bei ben Rinbern ift fie noch klein, wie biefe felbst, und schlägt barum auch noch nicht in größere Actual = Sunben aus, weshalb ihnen im Bergleich mit ben Erwachsenen auch eine relative Uniculb gutommt. Wenn fich nun ber Urfprung ber Gunbe eines Inbivibuums bis in ben Anfang feines von feinen Eltern überkommenen Lebens gurudzieht, fo mugen wir fagen, bag es mit bem übertommenen perfonlichen Leben auch bie baran haftenbe Selbstfucht überkommen habe, ober bag biefe, wie bas menschliche Leben felbft, erblich ift. Dag bas leibliche Leben bes Menschen tein unmittelbar von Gott erschaffenes, fonbern burch Bermittelung ber Eltern übertommenes ober von ihnen auf bie Rinber fortgeerbtes ift, laugnet niemand, wie benn auch niemand annimmt, baß bie Rinber nur einen tobten Leib von ihren Eltern empfingen. Db nun auch bie besonberen Beiftesgaben, in welchen Eltern und Rinber oft einander unabnlich finb, zugleich anerzeugte, ober unmittelbar anerschaffene find, bas ift zweifelhaft, und scheint bas Lettere mahrscheinlicher; aber baß bas Brincip ber Berfönlichkeit, bas, bei aller Berschiebenheit ber Begabung, allen Menschen als folden, b. h. als Inbivibuen ober Exemplaren ber Gattung, einwohnt, zugleich mit

bem belebten, beseelten (ψυχικός) Leibe sich sortpstanze, tann nicht geläugnet werden, man müßte benn in der Anthropologie einem mechanischen Nestorianismus, übershaupt einem falschen Dualismus huldigen wollen. Zeugung und Geburt ist ja ihrem Begriff nach nichts anders, als eine neue Individualisation oder Personissication der Gattung; die menschliche Fortpstanzung ist eine fortgesetze menschliche Persondisdung und involvirt daher eo ipso die Fortpstanzung der Personlichteit, der Egoität, und wenn sie damit behaftet ist, auch des Egoismus (Ps. 51, 7).

Am wenigsten bürsen biejenigen, welche bas Bose aus ber überwiegenben leiblichen Sinnlichteit ableiten, in Abrebe stellen, baß solche Beschaffenheit im Wege ber natürlichen Fortpslanzung überkommen sei. Ueberhaupt tritt nicht sowohl ber Forterbung bes Zustanbes ber menschlichen Natur ein Wiberspruch entgegen, als vielmehr nur ber Behauptung, baß bieser Zustanb

<sup>\*</sup> Eine die Regel bestätigende Ausnahme bildet, und soll bilden die wunderbare Empfängniß Jesu, der von seiner Mutter Maria die menschliche Natur sowohl ohne Egoismus, als ohne Egoität empsing, weil in ihm die Personlichseit der göttlichen Natur zugleich die der menschlichen bildet; nam filius Dei assumsit humanam naturam in unitatem personae. Es verdient näheres Nachbenken, wie sich bei der Propagation die individuelle und generelle, oder die personbildende und naturbildende Wirksamkeit beider Geschlechter zu einander verhält, und ob nicht die erstere vorwiegend auf den männlichen Antheil fällt.

ein fündhafter sei. Ja eben ber Zusammenhang beffelben mit ber angebornen Natur muß Vielen zum Beweise bienen, baß er nicht sündhaft, baß er rein
natürlich, baß er bem Menschen ursprünglich anerschaffen sei; ware er bies, so könnte er freilich nicht
fündhaft sein.

Dem entgegen muffen wir uns nun entschieben auf bie beilige Schrift berufen. Gott, ber bie Liebe ift, tann ben Menfchen nicht im Gegenfate feines Gefetes, bas bie Liebe beifcht, felbstfüchtig geschaffen haben, und er hat ihn auch nicht fo feinem Bilbe zuwiber, fonbern vielmehr feinem Bilbe gemäß, b. b. in und zur Liebe Wenn nun bemobnerachtet bie Gelbstsucht geschaffen. in ber menschlichen Natur berricht, fo tann fie fich, ba fie bas Gegentheil ber Liebe ift, nicht irgendwie natürlich ober allmählig aus ihr entwickelt haben, fonbern fie muß burch eine Thatfache bes menfchlichen Willens in fie eingetreten fein; \* und ba bie Liebe ein Band und Bund ber Seele mit Gott ift, fo muß jene Thatfache ein Bruch biefes Bunbes, ein Abfall von Gott, ein Ungehorfam gegen feinen Billen gewesen sein. Den Ursprung bes Bofen zu erklaren, ift fcon bem Ausbrude nach eine falfche Aufgabe. Das Bofe hat teinen Urfprung, sonbern nur einen Anfang; wie bie Welt nicht aus natürlicher Causalitat entsprungen ift, sonbern mit biefer burch ben freien Willen

<sup>\*</sup> A voluntate sumsit exordium quod naturaliter inolevit vitium, Augustin d. civ. D. l. XII. c. 3.

bes Schöpfers angefangen bat, fo bat bas Bose in ber Welt nicht in natürlichen Ursachen seinen Ursprung; fonbern aus bem eigenen freien Willen bes Befcopfes bat es begonnen. \* Ein Urfprung fest eine Urfache, einen Urgrund voraus: bie Urfunde bat teinen Grund, aus bem fie als Folge bervorgegangen, ber Gunbenfall ift teine Folge, sonbern ein Anfang, teine Wirtung, fonbern eine Urfache ohne Urfache, nam defectionis ratio sufficiens deficit. \*\* Das Bofe ift unvernunftig und bat barum teinen vernünftigen, gureichenben Grund. Wer eine freie eigenwillige Thatfache, einen factifchen Abfall von Gott ale Anfang bee Bofen laugnet, mer biefen Abfall nicht als einen Fall aus einem urfprunglich guten Buftanb in einen entgegengefesten erfennt, ber erkennt auch nicht bas Bofe als einen positiven Gegensat bes Guten ober Gottes, ber vertennt bie Sunbe als Störung ber göttlichen Ordnung, als 216normitat und Wibernatürlichkeit, inbem fie ihm nur

<sup>\*</sup> Nicht hinsichtlich seiner Wesenheit, sondern hinsichtlich seiner Sundhaftigkeit nennt baher Daub, Judas Ischariot II. S. 98. "den Teufel seinen eigenen Schöpfer."

<sup>\*\*</sup> Causam defectionis, cum efficiens non sit, sed deficiens, velle invenire tale est ac si quisquam velit videre tenebras, vel audire silentium: Augustin de civit. Dei, lib. XII. c. 7. 9. Es gilt baher nom Causalgrund des Bisen recht eigentlich: ita nesciendo scitur, ut sciendo nesciatur, — sicut oculus nusquam tenebras videt, nisi ubi coeperit non videre, et silentium nullo modo nisi non audiendo sentitur, ib.

als negative Unvollkommenheit ober als nothwendige Schranke der Enblichkeit, ober als natürliche Entwicklungsstuse erscheint. Bon so großer ethischer Wichtigkeit ist die thatsächliche Wirklichkeit des urbilblichen Urstandes und des Abbrechens desselben durch die erste Sünde, daß wer sie abstreitet, keineswegs blos einige abweichende geschichtliche Vorstellungen hat, sondern die christlichen Lehren von der Sünde und von der Gerechtigkeit wesentlich alterirt, wie denn überhaupt die Mythistrung der heiligen Geschichte die Substanz der christlichen Wahrheit selbst angreift.

Die Gunbe bat entweber gar teinen befonbern Anfang genommen, sondern, was man fo nennt, ift zugleich mit ber menschlichen Ratur felbst entstanben und ihrem Begriff inbarirend - bann ift es aber nicht Gunbe, fonbern Natur - ober fie bat als thatfächlicher Abfall von Gott, als Aufrichtung bes Gigenwillens gegen ihn begonnen, und als Selbstfucht fich Gben ber factische, ber geschichtliche Beginn ber Sunbe ift als Zeugniß, daß fie nicht aus ober mit ber Natur bes Menschen geworben, sonbern burch feinen freien Willen in biefelbe eingetreten ift, ein conftituirenbes Moment in bem Begriffe ber Gunbe, welches biejenigen, bie auf bie Geschichte bes Falls gleich als auf ein Rinbermahrchen berabseben, ganglich vertennen, ebenbarum aber auch einen gang anbern Begriff von ber Sunbe haben als bie beilige Schrift. Das Kactum, welches bie beilige Schrift als Anfang ber Sunbe

bes menschlichen Geschlechtes barftellt, ift eine Uebertretung bes Gebots aller Gebote, bes Gebots bes Behorfams gegen ben herrn. So wie burch jebes göttliche Bebot, welches auch fein concreter Inhalt fei, die Majestat bes erften: ich bin ber Berr bein Gott, bu follft nicht andere Götter haben, hindurchtont, so ift auch bei bem ben erften Eltern gegebenen Gebote bas: ich bin ber herr bein Gott zc. unver-Das Wort: bu follft effen von allerlei tennbar. Baumen, ertennet ebenfo bie bem Menfchen von Gott verliebene Berrichaft über feine irbifche Umgebung an, als bas folgende: aber von bem Baum ber Ertennts niß bes Guten und Bofen follft bu nicht effen, eben burch bie fichtbare Schrante, bie es ihm fest, ihn in bie Schrante bes Behorfams und Dienftes bes Berrn feines Gottes bineinweift. Dag bies tein willführliches Gebot mar, bag burch ben Unterschied ber Baume bes Gartens, ben ber Menfch bauen und bewahren follte, ebenfo wie burch ben Unterschied ber Wertund Sabbathezeit, ber irbifche wie ber himmlifche Beruf bes Menfchen bezeichnet, feine Erbherrichaft wie fein Gottesbienft bestimmt mar, und bag für letteren bie burch bas Wort Gottes von ben übrigen ausgesonderten und geweihten Baume (accedat verbum ad elementum et fit sacramentum) das Heiligthum bes Barabiefes bilbeten, haben wir oben gefeben. thoricht zu fagen, die beilige Schrante, burch beren Uebertretung ber Mensch bie erfte Gunbe beging, hatte

lieber gar nicht follen gesett werben, gleich als wenn barum teine Rirchen follten gebaut werben, bamit fein Sacrilegium gefchebe, ober überhaupt teine Schrante, tein Gefet fein follte, bamit feine Uebertretung fei, mabrend bie Unumschränftheit und Gefetlofigfeit eben bas größefte Uebel ift. Gine beilige Schrante, überhaupt ein objectives Heiligthum gehöret so wesentlich in bas Gebiet bes menschlichen Lebens, als es wesentlich ein religiöses und zu religiöser Gemeinschaft bestimmtes ift. Ohne binbenbe, maggebenbe Offenbarung ware es ungebunden, schwarmerisch, ins Maglose fich verlierend und ebendarinn auch von Gott fich verirrenb. Das von Gott verordnete Beiligthum halt ben Menschen in geordneter Liebesgemeinschaft mit Gott und feinem Nebenmenschen; es mabnet ibn, zu bleiben in ber Liebe. Die Bergen ber erften Menfchen maren erfullt mit ber erften Liebe und beburften baber teines antreibenben, gebietenben Befetes, mohl aber eines orbnenden, umschränkenben, wie auch in einem Hause, beffen Glieber alle burch Liebe mit einanber verbunden find, es bennoch einer Sausordnung bedarf, die der Hausherr bestimmt. \* So wie nicht bie Stufen, auf benen ber Menich emporfteigen foll, schulb find, wenn er herabfallt, sonbern fein Fehltritt, so ift auch nicht bas Beiligthum, welches ben Menschen erheben foll, sondern vielmehr seine Untreue an bemfelben die Schulb feines Falls, und wie bas Sacrament

<sup>\*</sup> Bermandt ift ber usus tertius legis für bie Biebergebornen.

bes Altars ben Unwürdigen um so mehr zum Gericht wird, je mehr es ben Gläubigen zum Segen bient, so gereichte auch ber Baum ber Erkenntniß benen, die ihn entweihten, um so mehr zum Gericht, je mehr er ihnen bei rechtem Gebrauch zum Segen gereicht hätte. Der Mensch, ber bas Geset thut, wird baburch leben (Gal. 3, 12); wer es aber bricht, wird baburch sterben.

Es ift ber Ameifel an ber Wahrheit bes göttlichen Wortes und Gefetes, womit bie Berfuchung gur erften Sunbe geistig beginnt. Die Wahrheit bes Wortes Gottes wird nur im Geifte erkannt und geglaubt, und so ift es auch nur ber Beift, ber fie bezweifelt unb Sollte wohl Gott gefagt haben? folche Zweifelfrage blos von einer natürlichen Schlange abzuleiten, ift freilich mehr als fabelhaft; bie Rirche hat sie barune immer auf ein geistiges Brincip, b. i. auf ben Teufel jurudgeführt. Der Menich fest bem versuchenden Zweifel bie einfache Bejahung ber Bahrbeit entgegen, und ift noch ohne Gunbe und tonnte auch, in ber Wahrheit bleibenb, ohne Gunbe bleiben, und in ber ursprünglichen Gerechtigfeit befestigt werben. Jene Bejahung erwidert die Schlange mit Verneinung und verbachtiget die Liebe Gottes, und verheißet ber Emancipation von ber Schrante bes Gebots, ober ber Erhebung in autonomische Unabhängigkeit eine bobere Gottabulichkeit; \* und ber Mensch, beffen

<sup>\*</sup> Ihr werbet fein wie Gott, und wiffen was gut und bos ift 1 Dof. 3, 5, b. h. ihr werbet euch felbit Gefes fein.

Wille ebensowohl vom Versucher sich batte abwenben und im Glauben und in ber Liebe beharren tonnen, neigt fich ber verführenben Luge zu, fangt an ber Liebe Gottes zu migtrauen, fiebet ab von ihr und wirb alshalb mit bem Aurudtreten ber mahren Liebe von ber falschen Liebe und felbftsüchtigen Begierbe bes Verbotenen angezogen; boffartiges Wefen, Augenluft, Rleifchesluft ermachen in ber von Gott abgewenbeten Seele und bas Uebertreten ber Schranke, bie That bes Ungehorsams, ber Raub am Beiligthum Biemit ift bie menschliche Berfonlichfeit aus bem beiligen Bund ber Liebe, aus ber Ginbeit mit Gott beraus in die Entzweiung, in ben Gegenfat gegen ihn eingetreten, welchem Gegenfat wieberum bas Gefet bes göttlichen Willens richtenb und ftrafenb fich entgegenfest. Diefer Gegenfat brefint im Brennpunkt bes Bewußtfeins als Schulbbewußtfein, unb nimmt allen Krieben, alle Seligfeit ber Unschulb meg; peinliche Scham und Kurcht treten an bie Stelle ber findlichen Liebe (1 Mof. 3, 7. 8); fo wie die Seele Gott ben Gehorfam weigerte, fo nun ber Leib ibr; bie Ordnung ber Unterordnung bes Nieberen unter bas Sobere ift babin; bie menschliche Ratur hat ihren königlichen Mittelpunkt (Jac. 2, 8) verloren und barum gehet bie Emporung ber Selbstfucht burch alle ihre Glieber, und verwischet bie harmonischen Buge bes göttlichen Chenbilbes und bamit auch ber gött= lichen Kindschaft. Gine Revolution, einen Umfturz

brachte ber Kall in die Sünde in der menschlichen Natur hervor, und biefer Kall war um so tiefer, je höher fie ftanb, und eben im Gegenfat ber friedlichen Unichulb mar ber boje Unfriebe nun um fo gabrenber, wie auch jest noch jebe erfte Thatsunde weit gerruttenber wirft als ihre Wieberholungen. Nicht allmäblig ift bie Unschulb in ihr Gegentheil übergegangen, noch hat sich die Selbstfucht aus der Liebe entwickelt, sondern burch Abfall von ber Liebe Gottes ift fie entstanben. Bur Buchtigung und Banbigung ber Selbstsucht, welder ein fernerer Benug parabiefifden (Slücks förberlich und barum verberblich gemefen mare, bienen alle bie Uebel, Muben und Schmerzen, sammt bem Tobe, worunter jest bie Menschheit feufat. Paradies ber Lieblichfeit mar, wie die irbifche Natur überhaupt ber Beschaffenheit bes Menschen, ihres Berrn, entspricht, fo feiner urfprunglichen Unschulb und Liebesreinheit entsprechend und ging mit biefer verloren. Wer in ber Liebe nicht bleibet, ber bleibet nicht in Gott, und barum auch nicht im Parabiefe. Das ift ber Gunbenfall, bag ber Menfch nicht in ber Liebe geblieben, fonbern in bie Gelbftfucht gerathen ift.

In biefer Selbstsucht lebet er noch immer fort; benn individuell ist er mohl gestorben, aber nicht generell. Abam und Eva waren ber primitive Inbegriff ber ganzen menschlichen Gattung, die ununterbrochen sich fortpslanzt; sie leben fort in uns Allen; wir sind ber aus ihrer Wurgel erwachsene Baum, ber, wie oft auch feine Blatter wechfeln, boch ftete fortwachfenb berselbe bleibt. Es ift weniger angemeffen ju fagen, bag wir in Abam Alle gefündigt haben, als bag er in uns Allen funbiget; benn mir find eben ber fortlebende Abam, bie Kortfetung, die Explication feiner Natur. \* Bobl individualifiret ober personificiret fich bie von ben Eltern überkommene Natur in jedem Indis vibuo von neuem; sie ist ihm feine frembe Natur, sie wird fein eigen mit allen ihren Rraften und Trieben; und fo wird auch ihre Gunde fein eigen, wird in ihm jum Gigenwillen , jur Gigenliebe , jur Selbstfucht. Diese in allen Individuen stattfindende Individualifirung ber menschlichen Natur hebt aber barum teines= wegs ihre burch ben gemeinschaftlichen Urfprung vermittelte Gemeinsamteit mit allen Dlenschen auf, beren Geschlechter von Ginem Blut entsproffen, bas noch burch ihre Abern fließt, auf bem gangen Erbboben wohnen, Apoft. 17, 26, und Gine Menschheit bilben, beren einheitlicher Gattungsbegriff nicht ein nominell abstracter, sondern ein reell concreter in dem geschichtlichen Urmenschen und feiner Ausbreitung ift. Nicht bie menschliche Natur an fich, nicht ihre Substanz ift fündig — benn bie ist ja von Gott —, auch nicht

<sup>\*</sup> Omnium gentium unus homo, varium nomen est, una anima, varia vox, unus spiritus, varius sonus, propria cuique genti loquela, sed loquelae materia communis. Tertullian de testimonio animae c. 6.

ihre Individualifirung ober Berfonbilbung - benn barauf beruht ja ihre Gottabnlichkeit in ber Liebe -. fondern nur bas Selbstfüchtige, bas Lieblofe in ber Individualifirung, bas ift fündig. Und wenn nun bie Beugung und Geburt nur eine Reproduction berfelben Natur, ober vielmehr eine neue Inbivibualifirung ber alten Ratur ift, fo geht auch ber Cavismus, ber Gigensinn biefer auf jene über, inbem er ihrer Perfonlichkeit eigen wirb, unb, mit ber Entwidlung berfelben, burch ben eignen Billen auch actuell geforbert und gemehrt wirb, wenn nicht bobere Liebe ibn unterbruckt. Wer ba fagen wollte, feine Gunde fei, weil ihrem Urfprunge nach überkommen, barum nicht fein eigen, ber mußte auch fein 3ch, weil es gleichfalls feinem Ursprunge nach überkommen ift, nicht fein eigen nennen. Das ift aber gerabe Brocef bes perfonlichen Lebens, baß es allge= meines Gigenthum fich als befonberes aneignet, baß bas Generelle inbibibuell wirb.

Es ware jedoch einseitig, das menschliche Leben als nur durch Zeugung und Geburt sich sortepstanzend anzusehen, und zu übersehen, wie es seine Beschaffensheit auch durch Erziehung, Beispiel, Wort und That beständig so Kindern als Erwachsenen mittheilt. Unter allen miteinander verdundenen Menschen sindet eine stets gebende und empfangende Lebensgemeinschaft Statt, und in der immer neuen Circulation aller Kräfte, Actionen und Affectionen des Lebens gehet sowohl

Freud und Beil, als Leib und Unbeil von bem einen auf ben andern über. So breit und lang ber Strom ber Geschichte ift, fo umfaffenb ift auch bie Fortftromung ber Sunbe von ber Quelle bis jum weitsten Stromgebiet. So mannigfach bie Beisen ber Ueberlieferung, ber Korterbung, so manniafach ift auch bie Tradition ber Sunde, die in ihrer Allgemeinheit an alles Menschliche fich anhangt, und fich fortwährend aus fich felbst erzeugt. Chenbarum, wie es nicht recht fein murbe, blos eine innere Fortpflanzung ber Sunbe anzunehmen, fo tann es noch weniger recht fein, blos eine außere burch ichlechte Beifpiele u. bgl. zu behaupten. Dies sett überhaupt eine fehr äußerliche Ansicht von der Sunde voraus, ein Berkennen ihres inwohnenben babituellen Befens und ein Bangenbleiben an ihren äußeren actuellen Erscheinungen, bie allein als Beifpiele hervortreten und nachgeahmt werben tonnen, mabrent bas Innere ber Gunbe nichts Nachgemachtes ift. Die Allgemeinheit bes ichlechten Beifpiels, ber mangelhaften Erziehung, ber üblen Umftanbe und Gewohnheiten ift felbst nichts anders als die in bie Mannichfaltigfeit ber Erscheinung tretende Allgemeinheit ber Sunde, \* bie auf ben inneren Grund ber Selbstfüchtigfeit ber menschlichen Natur gurudzuführen

<sup>\*</sup> Treffend bemerkt S. D. Kahler, wiffenschaftlicher Abrif ber chriftlichen Sittenlehre Th. 1. S. 98: Die Sunde aus Erziehung und Umftanben, heißt ben Regen aus ben Wolfen erklaren.

ist, woraus sich auch bei einer ganz abgesonderten Erzieshung bennoch vielleicht nur um so mehr Dünkel, hoffärtiges oder eigennütiges Wesen entwickeln würde. Dazu kommt, daß gerade gegen die Kinder durch die elterliche Liebe die Selbstsucht noch am meisten zurücktritt, daß sie vielsmehr in ihrer Kindheit mit gar mannichsachen Wohlthaten und Liebesbeweisen empfangen und umgeben werden; bennoch wird die Selbstsucht bei ihnen vorherrschend, zum deutlichsten Beweise, daß sie aus ihrer innersten Natur kommt, weßhalb denn auch jede Erziehung sich verrechnen muß, welche die Erbsünde verkennt.

Die Schulb auf die sinnliche Natur, aber auf die ber Entwicklung ber Vernunft vorangehende Entwicklung der Sinnlichkeit schieben, heißt sie, sofern diese von Gott gevrdnet ist, auf Gott schieben, \* heißt ferner die geistige Natur des Bösen, die Selbstsucht auch der höheren Kräfte verkennen, wobei bann auch noch übersehen wird, daß gar manche Untugenden mit aller Macht der bösen Lust erst nach völlig entwicklen Geisteskräften hervortreten, wie z. B. die Wollust und Ehrsucht im Jünglingsalter, Gerrsch- und Habsucht im Mannesalter u. s. w. Wenn der Gerr den Kindern das Himmelreich zuspricht, so geschieht

<sup>\*</sup> Bgl. Kähler a. a. D.: "Sinnlichkeit ist nur Existenz; verborbene Sinnlichkeit ist Folge, nicht Ursache ber Sünde." Aehnlich Augustin de civit. Dei 1. XIV. c. 3. non caro corruptibilis animam peocatricem, sed anima peocatrix secit esse corruptibilem carnem.

bas nicht in Kolge bes Berbienstes ihrer boch nur relativen Unschulb, fonbern in Folge feiner Onabe, für bie fie in ihrer Berbienft= und Anspruchlofigteit am empfänglichften find. Unwiberfprechlich bleibt fein Wort: mas vom Aleische geboren ift, ift Kleisch; es fei benn, bag jemanb von neuem aus bem Beifte geboren werbe, tann er bas Reich Gottes nicht feben, Joh. 3, 3-7. So viel taufend Geburten es gibt, so reduciren fie sich boch alle auf zwei; die eine ist die Geburt aus bem Kleische Abams, die andere die Geburt aus bem Geifte Christi. So viel Millionen Menschen es gibt, fo find boch nur zwei Original-Menfchen, Abam und Chriftus, jener bas Baupt ber fündigen, fleischlichen, biefer bas Saupt ber erlöseten, geistlichen Menschheit, und wie das Haupt, so die Glieber hier und bort; burch Ginen Menschen ift bie Sunde in die Welt gefommen und burch die Gunde bie Verbammnig über alle Menschen; aber auch burch Eines Gerechtigfeit ift bie Rechtfertigung bes Lebens über alle Menschen kommen, Rom. 5, 12. 18. Jene atomiftische Betrachtungsweise, welche bie Menschheit nur als ein Aggregat, nur als eine Summe von Millionen einzelner Individuen anfleht, ohne ihren Lebenszusams menhang, ihr Einssein mit haupt und Gliebern zu ertennen, ift felbft ichon eine Frucht jener ifolirenben Selbstfucht, welche gang ber Anschauungsweise ber bei-Schrift widerstreitet, bie fo wie bas gange Menschengeschlecht in Abam ober Chriffus, so auch

einzelne Bölker gern in ihren Stammvätern zusammensfaßt. Eine solche concrete, von einem persönlichen Anfangs- und Mittelpunkte ausgehenbe und beffen ganze große Sphäre burchbringenbe Allgemeinheit ber Sünde ift es, bie wir behaupten und in diesem Rapitel erhartet haben.

## Anhang

## Bom Teufel.

Die Betrachtung bes Anfangs ber Gunbe unter ben Menschen wies uns auf einen noch früheren Unfang berfelben im Reiche ber Beifter gurud, inbem fie uns in ber Schlange ein von einem höheren Beifte. gebrauchtes Wertzeug ber Berfuchung zeigte. versuchenbe Beift, ber auch Chriftum, ben zweiten Abam, in die Selbstfucht herabzuziehen versuchte, wird von ihm der Teufel ober Keind genannt, der nicht in ber Wahrheit bestanben, sonbern ein Lugner und ein Bater ber Lugen fei, Joh. 8, 44. Das Wort: er ift nicht bestanden in der Wahrheit und die Wahrbeit ift nicht in ibm, erklart fich uns, bie wir in ber Liebe bie Wahrheit und Gott felbft ertannt haben, einfach aus bem Johanneischen: wer nicht liebt, tennt Gott nicht, benn Gott ift bie Liebe, unb: wer nicht in ber Liebe bleibt, ber bleibet auch nicht in Gott und Gott nicht in ihm 1 Joh. 4, 8. 16. ber Teufel nicht in ber Wahrheit ber Liebe geblieben ift, so hat er boch ursprunglich barin gestanben, wie

wir bies von allen boberen, jum personlichen Bilbe Gottes erschaffenen Geiftern behaupten. Bofe, b. b. von ber Liebe Gottes abgefallene, felbstfüchtige Beifter werben in der Schrift, auch unter ben Menschen, mit bem allgemeinen Ausbruck Teufel bezeichnet, mabrend ber Begriff bes guten Engels wefentlich bie Gigenschaften ber Liebe, bes Beborfame und ber Demuth in fich foließt. Wenn nun unter ben Teufeln ber Teufel als Erster und Oberfter hervortritt, fo beutet bies teineswegs auf eine specifische, wefentliche Berschiebenheit seiner Sündhaftigkeit von ber aller anbern Sunder, sondern er wird nur als jener erfte Sünder betrachtet, ber ben Anfang bes Abfalls von Gott gemacht, von welchem perfonlichen, fortwirkenben Anfange bann bie Verfuchung und Verführung zu weiterem Abfalle, und fomit die Verbreitung bes Bofen wie von einem Centro ausgegangen ift und noch immer fortgebt.

Es ist ein ethisches Hauptmoment ber Lehre vom Teufel, baß bas Bose einen freien persönlichen Ansfang und zwar in ber geistigen Welt genommen hat, und also nicht in ber ursprünglichen Schöpfung gesgründet ist. Hierdurch wird zuvörderst jeder gröbere oder feinere Manichäismus ausgeschlossen, welcher das Böse aus einem bösen Urwesen, oder aus der Materie, oder aus der Sinnlichteit des Körpers ableitet; vielsmehr wird der geistige und persönliche Charatter desselben behauptet, den es, nur in umgekehrter Weise, Sartorius, Moraltheologie, I. — 2, Aust.

ebenfo wie bas Gute hat. Denn fo wie biefes in ber Liebe besteht, bie auf ber geistigen Berfonlichteit rubt, fo bas Bofe in ber Selbstfucht, bie ihrem Begriffe nach ein Rebler bes Gelbftseins ober ber Berfonlichkeit ift. Wie die Schrift fagt: Gott ift bie Liebe, so tann von bem Teufel, ber nicht in ber Liebe und Wahrheit bestanden ift, mit Recht gesagt werben: er ift bie Selbstfucht, worans benn auch selbstrebend feine Berfönlichkeit folgt; benn eine unverfönliche Selbstfucht ift ein Unbing. Weber bas Gute noch bas Böse ist ein bloses neutrum, ein unbewußtes abstractum; beibes existiret nur perfonlich concret; niemand ift aut, benn ber einige Gott; bas Bofe ift ber Bofe. \* Nicht als ständen Gott und Teufel, Gutes und Bofes fich gleichseitig gegenüber; im Gegentheil alles, was Gott geschaffen, war sowohl seiner Substanz als Qualität nach aut, und bestand in feiner guten Wefenheit auch ohne Gegenfat bes Bofen, ift and noch feiner Substang nach gut. Die Sunbe bagegen bat gar teinen fubstantiellen Bestanb; fie ift nur eine Deterioration ber guten Natur, existirt baber auch nur an und in bem von Gott erschaffenen Wefen als habitus vitiosus ber Berfonen. So wie die Rrantheit nichts für fich bestehenbes, teine Substang, teine Norm, fonbern nur eine Abnormitat bes feinem leibhaften Wefen und feiner Normalbeschaffenheit nach guten Organismus ift, fo ift bie Gunbe tein bofes \* Bgl. hirfcher's driftliche Moral 1. Bb. 2. A. G. 101 ff.

Wesen ber Seele, noch auch ein böser Zusat zu berselben, sondern nur eine Depravation des guten, zur göttlichen Liebe bestimmten Seelenwesens in die Selbstssucht, die, als Gegentheil der Liebe, sie voraussetzt, wie die Krantheit die Gesundheit, wie die Abnormität die Norm. Chendarum ist die Sünde so verderblich, weil sie so hohe, edle, gottverwandte Naturen wie die der Engel und Menschen erniedrigt, entweiht, zerrüttet, so daß der Schade selbst, den sie anrichtet, die Würde der Natur, der sie schadet, bezeugt. \*

Sieraus folgt — und bies ist ein zweites ethisches Moment bieser Lehre — baß die Sünde nicht eine Folge natürlicher Schwäche oder Beschränktheit oder Unwissenheit ist. Die höheren Geister überragen die Menschen an Intension und Extension ihrer Kraft und Intelligenz und an Reichthum geistiger Gaben. Densnoch ist der Vornehmste berselben nicht bestanden in der Wahrheit, in der er stand. So sehen wir auch unter den Menschen die höchsten natürlichen Geisteszgaben, so wie einerseits der Liebe und dem Reiche

<sup>\*</sup>Vitio etiam magna multumque laudabilis ostenditur ipsa natura; cujus enim recte vituperatur vitium, procul dubio natura laudatur; nam recta vitii vituperatio est, quod illo dehonestatur natura laudabilis. Quapropter etiam vitio malorum Angelorum, quo non adhaerent Deo, quoniam omne vitium naturae nocet, satis manifestatur, Deum tam bonam eorum creasse naturam, cui noxium sit, non esse cum Deo. Augustin d. eiv. D. l. XII. e. I.

Bottes bienenb, fo anbererfeits in ben Dienft ber Selbiffucht verfehrt; es gibt Belben ber Selbstsucht, Belt = nub Simmelfturmer, große Genien, fcarfe Denter, bie, je frember ihnen bie felbstverläugnenbe Liebe ift, um fo weiter auch entfernt find vom Reiche Gottes, und mit aller Scharfe ihres Berftanbes, weil ibr Berg nicht in ber Wahrheit ber Liebe fteht, bennoch in ber Sophistit ber Luge und ber Selbstäuschung verfangen find. Die Gunbe finbet fich ebenfo wie bas Gute auf allen natürlichen Abstufungen ber geiftigen Rrafte, beren physischer Unterschied feineswegs auch einen ethischen mit fich führt, es fei benn ber, baß bie ftarten Naturen, wenn fie fündigen, ftarter fündigen. In ber höheren Begabung liegt auch um fo mehr Dlöglichkeit ber Selbsterhebung; bie größere Macht kann, je wohlthätiger gebraucht, um so übelthätiger auch gemigbraucht werben, je nach bes Willens Richtung; die böberen Kormen der Selbstsucht, Ehrfucht, Berrichfucht, geiftiger und geiftlicher Stolk liegen gerabe ben geistigeren, ebleren Raturen versuchend nabe; felbst Bilbung und Gelehrtheit, wie viel Einbilbung und Verkehrtheit ift oft mit ihr verbunden. höret alfo die Gunde keineswegs blos ben nieberen und bunkleren Regionen bes Dafeins an, fie ift nicht eine blose Schwachheit ober Irrthumlichkeit; fonbern im Gebiete ber ftarten Geifter hat fie begonnen und im Reiche ber boben Engel ift fie entsprungen, jum beutlichsten Beweise, bag fie geiftiger Ratur ift, obwohl

fie nicht blos die Seele, sondern auch den Leib vers
dirbt. Darum ist es ein so gewichtiges Wort des
Apostels, daß wir nicht sowohl mit Fleisch und Blut
zu kämpfen haben, als vielmehr mit bösen geistigen Mächten, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen Ephes. 5, 12. Es ist merkwürdig, daß solchen schriftmäßigen geistigen Gedanken vom Bösen gegenüber
die neuere materialistisch sinnliche ober schwache Ansicht
besselben sich als ausgeklärt geberbet.

So wie alles Erschaffene ben Grund seines Daseins und Wohlseins nicht in sich selbst, sondern in seinem Schöpfer hat, der allein das Leben hat in ihm selber, so liegt es insbesondere in dem Begriffe eines erschaffenen Sbendildes Gottes, daß es als relativ gut nur in dem absolut Guten, daß es nur in der Gemeinsschaft mit dem ewigen Urbilde oder im Bund der Liebe mit ihm sein Heil und seinen Frieden hat, ohne diese Gemeinschaft aber, sich in sich oder der Creatur sixirend, ungut und unselig ist. Gott, der absolut von und durch sich selber seiende, der ewig dreieinig Liebende, ist, so wahr er Gott ist, selig und heilig in sich selbst, das Geschöpf aber, so wahr es Gottes Geschöpf ist, ist es nicht in sich selbst, sondern in Gott, in seiner Liebe. \* Der Liebe liegt die Persönlichteit,

<sup>\*</sup> Non est creaturae rationalis vol intellectualis bonum, quo beata sit, nisi Deus. Non ex se ipsa potest esso beata, quia ex nihilo creata est, sed ex illo, a quo creata est. Hoc enim adepto beata, quo amisso misera

bas Ichsein zum Grunde, weil fie bie Ginigung ift awischen Ich und Du; aber so wie nur mit ber Perfonlichkeit bie Liebe möglich ift, fo ift eben mit ihr auch die Möglichkeit jenes in fich felber Seins gegeben, welches als ein Anmagen ber göttlichen Absolutheit und Autonomie (1 Dof. 3, 5) bie Liebesabhangigfeit von Gott aufbebt, und bie Treue und ben Geborsam ibm bricht. Der Entselbstigung bes Selbsts in ber Liebe entspricht als Gegenfat bie Möglichkeit feiner Verfelbstigung in ber Selbstsucht, fo wie bie Möglichkeit bes Seligfeins in Gott bie entgegenge= fette bes Unfeligfeins außer ihm einschließt. alfo, woburch bas erschaffene Gottesbilb alle anberen Geschöpfe boch überragt, bas Beil in ber Liebe Gottes, bas involvirt auch fein tiefes Unheil, wenn es nicht in biefer Liebe bleibet, fo wie umgekehrt biefes auf jenes gurudweist. Gelbft in biefer Unfeligfeit gibt fich baber noch ber Vorzug vor ben anderen Creaturen zu ertennen. Das Auge ift bes Leibes Licht und barum vorzüglicher als alle anderen Glieber, obwohl es mit bem Seben auch die Möglichkeit bes Clenbe ber Blindheit in fich tragt.

Der Teufel ift nicht in ber Wahrheit bestanden, nicht geblieben in ber Liebe Gottes bes höchsten Gutes. Er fah bas Gute, bie Guter und Gaben an, bie er

est. Ille vero, qui non alio, sed se ipso bono beatus est, ideo ipse miser non potest esse, quia non se potest amittere. Augustin de civ. D. l. XII. c. I.

felbst von Gott empfangen, und er burfte fie auseben, er tonnte und burfte fich ibrer freuen, wenn er immer wieber bantbar bes Gebers und Schöpfers gebentenb ben Blick auf ihn zuruckwandte, ihm die Ehre aab und seiner bochften Gute mehr fich freute, benn aller von ihr empfangenen Güter. Aber - und biefes Aber ift ber Beginn bes Paralogismus bes Bofen er ließ seinen Blick auf biefen verweilen und zweifelnd an ber Wahrheit bes bochften Gutes und nicht gur Wahrheit zurud fich wenbend, begann er mit falscher Liebe bie Gaben mehr zu lieben als ben Geber; er fixirte fie als fein Gigenthum, und gefiel in ihnen mit Eigenliebe fich felbft, und fiel fo burch feinen eigenen Willen. Denn er überhob fich feines Fürftenthums (Jub. 6) und um ber Berrlichkeit willen, womit er belehnt war, wollte er nicht mehr ein Diener Got= tes, fonbern, wie Gott, ein Berr fein in feinem Bebiete, und fo wurde er ungehorfam und ein Gunber wiber bas erfte Gebot, bem Worte bes Berrn: ich bin ber Berr, bein Gott, entgegensegenb: ich bin mein Serr und mein Gott. \* Nicht weil ber Caoismus bose ist, ist es barum auch bas 3ch, ohne welches ja feine Liebe mare; und nicht find barum bie Gaben schlecht, weil ber Geber beffer ift als fie, so wie bie Guter beghalb nicht aufhören, gut zu fein, weil bas höchste Sut höher ist als sie. Also nicht das, wozu, von Gott fich abwendend, der Teufel fich hinwandte,

<sup>\*</sup> Der Teufel ift Antithesis Decalogi, fagt Luther.

nicht fein 3ch, nicht feine Ratur, nicht feine Gaben und Umgebungen maren bofe; \* fie maren vielmehr alle als Gottes Schöpfungen gut, aber natürlich in weit geringerem Sinne gut als Gott ber Schöpfer felbit; und biefes geringere Gute, mas in ber rechten, allumfaffenden Unterordnung unter bas bochfte Sut, nach feinem Dag und Werth geliebt werben barf, mehr zu lieben als bas Sochfte, ober vielmehr als ben Söchsten, bas ift jene Berabsetung beffelben, jene Emporung wiber ibn, welche, weil fie bie Orbnung ber Liebe vertehrt, alles vertehrt und in Unordnung bringt, \*\* und nicht nur bie natürlichen Triebe und Gefühle burch Selbstfüchtigfeit corrumpirt, fonbern auch burch bie verkehrte Werthschätzung bas Urtheil bes Beiftes verfälscht und bie Wahrheit in Luge vermanbelt. Wenn nach Augustin's trefflichem Wort bie Tugenb bie Orbnung ber Liebe ift, fo ift bie Gunbe bie Unordnung berfelben.

Die Wahrheit ift nicht in bem Teufel, weil eine falsche Liebe in ihm ift, weil er burch Lufte in Irrethum sich verberbet Eph. 4, 22; wenn er bie Lügen rebet, so rebet er von seinem Eigenen; auf sein Eignes

- \* Nec ipsius Diaboli natura, in quantum natura est, malum est, sed perversitas eam malam facit. Augustin a. a. D. l. XIX. c. 13.
- \*\* Deficitur non ad mala sed male, id est non ad malas naturas sed ideo male, quia contra ordinem naturarum ab eo quod summe est ad id, quod minus est. Augustin a. a. D. l. XII. c. 8.

in Gigensinn und Gigenliebe bingewenbet, balt er es höber als bas, mas Gottes ift; weil er fein eigner Berr fein will, fo ift ibm Gott ber Berr guwiber, fo verkennet und verlängnet er beffen beilige Liebe, fo ift feine Gefinnung eine Reinbichaft wiber Gott, und bem Gefete Gottes, bem Gefete ber Wahrheit nicht unter-Die Selbstbelügung ber Selbstsucht verbirbt than. fein ganges sittliches Urtheil; feinem Sochmuth ift bie Demuth Rriecherei, bie Abhangigkeit von Gott Sclaverei; seiner falschen Schlangenklugheit erscheint Einfalt und Aufrichtigkeit als Dummheit, feinem Egoismus die Liebe als thorichte Empfinbfamteit; Reue und Buffe und Bitten um Onabe buntt feinem Stolze eine unerträgliche Ernichtigung. Das Streben nach felbstherrschenber Gottahnlichfeit läßt felbsttäuschenb ibm fein Dichten und Trachten als großartig, feine Nichtunterthänigkeit gegen Sott als erhaben erscheinen; er sucht und findet seine Ehre in ber Opposition, in ber Regation, und in unbeugsamem Gigenwillen ruhmt er sich seiner Rraft; Chrsucht und herrschsucht treibet all fein Thun und beschönigt es ihm. Wie alle Selbst= sucht ober Sunde in ihrem Selbstbetrug bas Gute nicht in Gott, wo es zu finden ist, sondern außer Gott fucht, wo es nicht zu finden ift, und ebenbarum auch nie eine mahre Befriedigung findet, bennoch aber von fich nicht lagt, sonbern mit fceinbaren, ftets wieber ungenugsamen Genugthuungen fich binhaltenb, unenblich unbefriedigt weiterstrebt, so auch ber Teufel,

ber nichts anders ift als ber Erste ber Selbstsüchtigen, wie Johannes fagt: ber Teufel fündiget von Anfang, 1 Joh. 3, 8.

Sich felbst rechtfertigenb bem Teufel gegenüber bat fich bie Welt ein Bilb von ihm formiret, welches fo ungestalt, fo unwahr, ja fo wiberfinnig ift, bag es febr leicht fällt, baffelbe entweber gang zu verneinen, ober boch alle Gemeinschaft mit ihm' abzuläugnen. Ich geschweige ber Carricaturen bes Aberglaubens, bie man zum Rinberfpott gemacht bat; aber auch jene wunderlichen Vorstellungen, wonach ber Teufel als ein bofes Urmesen zu benten mare, ober als ein bofer Geift, ber bas Bofe nur als Bofes und um bes Bofen willen mit einem mahrhaftigen Bewußtsein feiner Abscheulichkeit und Nichtswürdigkeit wolle und thue, während er zugleich nur die Plage, Qual und Strafe beffelben fühle, auch biefe Vorstellungen wibersprechen fo febr aller Analogie bes Bofen, wie es fich' allgemein uns tund gibt, und bringen zugleich einen folden Wiberspruch zwischen bas Denten und Wollen bes Teufels, bag fie haltungelos auseinanberfallen. Wer Sünde thut, ber ift vom Teufel, spricht Johannes I. 3, 8 und bezeuget uns bamit, bag ber Teufel als Sunder nicht fo absonberlich, nicht fo mouftros ift, bag niemand ihm abnlich fei, sonbern bag vielmehr, da alle Sunde von ihm ift, aus bem allgemeinen Charafter-ber Sunde auch ber seinige erfannt werben tann und muß. Darum was von ber Sünbe

überhaupt, ober ba alle Gunbe als Selbstfucht nur perfonlich existirt, von ben Gunbern im Allgemeinen gilt, bas gilt auch von bem Teufel insbefonbere, ber ber Erfte unter ihnen ift. Ueberall nun ift bie Gunbe mit ber Unwahrheit behaftet und bie Wahrheit ift nicht in ihr, fonbern eine unmahre Liebe beweget fie, bas Creaturliche höher ju fchaten und lieber ju wollen, als bas Göttliche, eine falfche Luft reizet fie nicht gur Unluft, fonbern zu falfcher Luft, bie, wenn fie auch bie Unluft im Gefolge bat, boch binter trugerischem Reize fie verbirgt; nicht nach bem, was ihr übel, fonbern nach bem, was ihr gut fcheint, trachtet bie Sunbe; nicht was ihr abscheulich mare, begehret fie trot bem Abscheu, sondern mas ihr angenehm ift, bas begehret fie mit Lufternheit und genießt es mit Luft, bas lugenhaft fuße Gift. Und wenn fie auch weiß, mas verboten ift, fo verkennet fte boch bas Berbot und gelüftet nach bem Berbotenen als nach einem Gewinn, und halt die Wahrheit in Ungerechtigfeit auf, Rom. 1, 18. Chen bas ift es, was ber Berr von bem Teufel fagt: er ift nicht bestanden in ber Bahr= beit und die Wahrheit ift nicht in ihm; benn er ift Die falfche Gottahnlichkeit ber Selbst= ein Lüaner. fucht, bas ift bie Luge, womit ber Teufel nicht nur bie ersten Menschen (1 Mof. 3, 5), fonbern womit er auch fich felbit verführet bat; biefe Lage ber Gelbitfucht, verneinend bie Wahrheit ber Liebe, gehet burch bas gange Reich ber Gunbe von bem oberften an bis

au ben unterften Sunbern hindurch; benn ber Teufel ift nicht nur ein Lugner, fonbern auch ein Bater ber Lugen. Ihr feib von bem Vater bem Teufel, und nach eures Baters Luft wollet ihr thun, fpricht Chriffus (30h. 8, 44) übereinstimmend mit bem obigen Wort bes Johannes: wer Sunbe thut, ber ift vom Teufel, insofern nemlich noch in bem Thater bie guft ber Sünde herrschend ist. Die Homogeneität der teuflischen und ber menschlichen Gunbe ift burch biefe Vaterichaft unwibersprechlich ausgesprochen, und wenn Jefus hinzufügt, daß ber Teufel, nach beffen Luft fie thun wollten, so wie ein Lügner, so auch ein Mörber von Anfang fei, fo bestätiget er bamit aufs Rlarfte, bag, wie Mahrheit und Liebe in bem heiligen Geiste (πνούμα της άληθείας) ungertrennlich verbunben find, fo Luge und Sag in bem bofen Beifte. Bare Gott euer Bater, fo heißt es turg guvor (8, 42), fo liebetet ihr mich; und ebenso unterscheibet Johan= nes bie Rinber Gottes und bie Rinber bes Teufels nach bem Criterium ber Liebe 1 Br. 3, 9-15, in welchem letten Verfe er mit unverkennbarer Beziehung auf ben Mörber von Anfang fagt: wer feinen Bruber haffet, ber ift ein Tobtschläger. So tritt uns alfo auch bier als bas allgemeine Wefen aller Sunbe bie Selbst fucht entgegen, und es ergibt fich baraus, bag ber Teufel nicht fo fern von uns Gunbern ift, wie bie meinen, bie ibn für ein monstrum unicum halten.

Das Unterscheibenbe ber Gunbe ber bofen Beifter von ber ber Menschen bestehet bem Begriffe ihres Wefens nach barin, bag fich in Ermangelung irbifder Leiblichkeit die Sunde nicht in den materiellen Formen finnlicher Genugsucht bei ihnen außert, wie bei verfinnlichten Menschen. Aber barum find fle nicht beffer als biefe, jum flarften Beweife, bag bie Beiftigfeit an fich noch keinen ethischen Borgug gibt; fonbern vielmehr, je intensiver ihr geiftiges Selbstbewußtsein, um fo concentrirter ift auch ihre Selbstsucht, mabrenb beren Energie bei bem Menschen burch bie finnliche Beburftigfeit und Abbangigfeit feiner, mit vielen irbischen Banben umflochtenen, Natur vielfach gehemmt und geschwächt wird. \* Wohl muß ihnen auch, eben wegen ihrer Uebersinnlichkeit, eine vornehmlich auf bas Uebersinnliche und Seelische gerichtete Thatigkeit gugeschrieben werben, die fich in bewußter Opposition gegen Gott bewegt, und wie bie ber guten Engel bas Beil ber Seelen zu forbern, fo es zu hinbern und zu ftoren liebt burch Verrückung und Abwendigmachung von Gott mit lugenhaftigen Rraften 2 Theff. Auf jene Opposition gegen Gott beuten 3, 9-11.auch bie Worte bes Jacobus 2, 19, wonach bie Teufel mohl glauben, bag ein einiger Gott fen, aber im Gegenfat gegen ibn begriffen, an feine Liebe nicht glauben und barum Schauber vor ihm empfinden. Ihrem Gegensatz gegen Gott reagirt, obwohl mit

<sup>\*</sup> Bgl. Müller Lehre von ber Sunbe. I. S. 100 f.

Langmuth, die für sie nur bemuthigend ist, der Gegensats Gottes gegen sie, und dieser ewige Gegensat des heiligen Willens Gottes gegen ihren Unwillen drückt auf sie als Strase und Verdammniß, lastet auf ihnen als ewige Unseligkeit, in der sie sied jedoch insosern mit ihrem Willen besinden, als sie die Bedingungen der demuthigen und heiligen Seligkeit der guten Geister in dem Troke ihrer verstockten Selbstsucht nicht erfüllen wollen, eine Erscheinung, die häusig ist dei hartnäckigem Eigensinn, der lieber alles aufgibt als sich selbst. Die Teusel können das Gebet des Herrn nicht beten, weil sie ihren Namen, ihr Reich, ihren Willen nicht verläugnen wollen, denn sie sind in ihrem Eigenwillen verstockt und gegen Liebe und Snade verhärtet; darum bleiben sie unter dem Jorn.

Die Eigenthümlichteit bessen, ber vorzugsweise ber Teufel heißt, beruhet, abgesehen von ben Vorzügen seiner Natur, barauf, baß er nach bem Worte bes Herrn nicht blos ein Lügner ist, was alle Sünder in ihrer Art sind (Röm. 3, 4), sondern auch ein Vater ber Lügen oder ber Sünden. Die Sünde hat in ihm als Abwendung von Gott begonnen durch Selbstwerführung, und ist dann von ihm als persönlichem Princip durch Verführung Anderer und Fortpstanzung seines Geistes unter den Engeln und unter den Menssches Weister verdreitet worden. Das Böse ist ausstedend und obwohl sein Character trennende Selbstssucht ist, so behnet sich diese doch zur Parteisucht aus, und die Partei, die nur von der Opposition

lebt, fuchet burch mannigfache Verfuchung immer größeren Anhang zu gewinnen, und am geschäftigften ift babei bas Barteihaupt felbit, welches, bem Reiche Gottes widerstrebend, fein eigen Reich (Matth. 12, 26) trachtet aufzurichten und auszubreiten. Go gewiß bie Sünde im perfonlichen Willen ihren Sit hat, fo gewiß findet bei ben Verführungen bes Teufels fein Zwang Statt, sonbern burch Zweifel und Lugen und Täuschen, selbst scheinheiliger Art (2 Cor. 11, 14), ein Anregen ber Luft am Berbotenen, bie ba reigenb und lodenb fowohl ben Samen ber Sanbe empfängt, als auch die Frucht berfelben gebiert (Jac. 1, 14 f.). So ist ber Teufel als Verführer Vater ber Sunbe ber Menfchen, aber bie menfchliche Seele, bie fich vers führen läffet, ift ihre Mutter. Der Schlangen. fame ber Selbstsucht, ben fie in fich aufgenommen, bleibt in ihr und wirket in ihr fort und erzeuget viel taufend Sunben in allen Gebieten bes menschlichen Lebens, ohne bag bei jeber immer von neuem wieber eine unmittelbare Einwirkung bes Satans anzunehmen mare, beffen Wirksamteit ebensowenig bie Mittelursachen ausschließt, wie biese ibn. So wirket in unfrer Sunbe die Sünde des Tenfels und die Sünde Abams fort, und nur bem zweiten Abam tritt, unvermittelt burch eigne Sunbe (Joh. 14, 30) bie Versuchung in erneuter Rraft und Urfprunglichkeit entgegen, wirb aber von ibm, bem Ropfgertreter bes Schlangenfamens (1 Mof. 3, 15), siegreich übermunden; benn bagu ift

erfcbienen ber Sohn Gottes, bag er bie Werke bes Teufels gerftore (1 Joh. 3, 8), ber aber bafür auch mit aller Macht feines Anhangs burch alle Rrafte ber Luge und bes Saffes, felbit bes blutburftigen Saffes (1 Joh. 3, 12; 1 Betr. 5, 8) bem Werte Chrifti wiberftrebt. Es concentriret fich in ibm, als feinem Princip, bas in weiten Rabien burch bie Welt verbreitete Wibergöttliche und Wiberchriftliche, und infofern er ber Vater ber Sünde ift, welche bie ganze Menschenwelt, foweit fie nicht erlofet ift, tnechtet, beißt er auch ber Fürst (Joh. 12, 31), ja ber Gott biefer Welt als ber Geift, ber fein Wert bat in ben Rinbern bes Unglaubens (Ephef. 2, 2; 2 Cor. 4, 4), unter benen bas Wiberchriftenthum bis zu völliger Verlängnung bes Baters und bes Cohnes, und zur vermeffenften Selbstvergötterung, als Gipfel ber Selbstsucht fich potenziren (1 Joh. 2, 18. 22; 2 Theff. 2, 4), bann aber auch völlig von bem herrn bepotenzirt merben wird mit bem Geift feines Mundes und burch bie Erscheinung seiner Butunft, 2 Theff. 2, 8. nehmlich zeigt fich bas geiftige, scheinheilige Lugenwefen bes Teufels barin, bag es bas Wort Gottes mit fich felbst in Widerspruch zu feten, einen Theil burch ben anbern, infonderheit bas Evangelium burch bas Befet, bie Onabe burch bie Gerechtigkeit zu verneinen und fo bie Gemiffen zu verwirren fucht, weshalb er auch ber Berflager ber Brüber genannt wirb, ber, nachbem er lange verklagt hat, felbst verworfen wird Offenb. 12, 10.

Die Polemit gegen ben Teufel, welche in früherer Beit moralisch mit ber feine Werte gerftorenben Rraft bes Christenthums gegen feine Wirtsamfeit, b. i. gegen bie aeistige Macht bes Bofen gerichtet mar, bat fich in neuerer Zeit theoretisch gegen bas Sein und Dafein beffelben gefehrt, und ihn entweber ichlechthin als ein Gefpenft ber Phantafte negirt, ober auch ignorirt, bamit bann aber auch, weil ber Feind nicht mehr vorhanden fein foll, bas Wachen und Betein und mannliche Wiberstehen gegen ihn, obwohl es die beilige Schrift mit größtem Nachbruck empflehlt, eingestellt, welche friedliche Polemit ihm ohne Zweifel weit weniger empfindlich ift, als jene ftreitbare. Reine andere Lehre ber Schrift hat eine fo entschiebene, so allgemeine und zugleich fo ironische Ungunft ber Aufflarung erfahren, als die Lehre vom Teufel. Sätte es fich nun babei nur um bie hiftorifche Erifteng einer Berfon mehr ober minber im Reiche ber Beifter gehandelt, fo mare ber Streit barüber von feinem sittlichen Belang. Aber es ist gar nicht zu verkennen, bag mit ber Läugnung bes Teufels auch eine Verläugnung ber biblischen Lehre von ber Sunbe zusammenhangt, und bag bas Beftreben, biese in ihrer ernsten Tiefe zu negiren und auf folche negative Beife fich zu purificiren, fehr viel bazu beigetragen hat, an bie Stelle ber Abnegation bes Teufels bie blose Megation beffelben treten zu laffen. Je mehr er negirt wurde, um fo mehr wurde affirmirt, daß die Sünde nur eine Kolge Sartorius, Moraltheologie. I. - 2. Aufl.

Affection ber Sinnlichkeit und Leiblichkeit, ober eine blose Schranke ber Enblichkeit, ober eine Schwachheit, ober nur eine Unwiffenheit und robe Natürlichfeit fei, bie por ber Aufflarung und befferem Schulunterricht und boberer Beiftigfeit weichen muffe, ober bag fie eine nothwendige Entwicklungestufe ber menschlichen Natur bilbe, einen nothwendigen Schatten beim Lichte, eine nothwendige Grundlage boberen Berbienftes, und mas bergleichen Abschwächungen und Absprechungen bes mahren Begriffs ber Gunbe mehr finb. \* Die Beiftigfeit, bie Dacht, bie felbstfüchtige Berfonlichfeit bes Bofen murbe mit ber Perfonlichfeit bes Teufels verläugnet, und wie febr nun bei einer folchen Bertennung ber Gunbe auch bie Erlöfung in ihrer Rraft und Wahrheit verkannt und überhaupt ber rechte Rampf gegen bas Bofe geschwächt werben mußte, liegt am Tage.

Gegentheils hat man behaupten wollen, die Lehre vom Teufel sei bem sittlichen Ernste nachtheilig, weil sie Die Menschen verleite, die Schuld bes Bösen von sich ab= und bem Teufel zuzuschieben, überhaupt die Sünde nur ihm und seinen Versuchungen aufzubürden und so sie gleichsam aus sich hinaus zu verlegen und von der Zurechnung derselben sich zu entbinden. Dies ser Vorwurf kehret sich bei näherer Betrachtung grade

<sup>\*</sup> Bgl. bagegen Neanber, Leben Jesu. 3. A., S. 113 und S. 286 ff. auch Ewestens treffende Bemerkungen im 2. Theil seiner Dogmatik S. 368 f.

um und fallt mit feinem gangen Gewichte auf bie mobernen Borftellungen vom Bofen, wie fich unwiderfprechlich schon baraus beweift, bag je weiter bie Beit fich bem Gebanken an ben Teufel entwöhnt bat, um fo laxer auch bie Bestrafung ber Gunbe in berfetben Die altere Zeit, welche bie Bersuchungeworben ift. gen und Anfechtungen bes Teufels nicht laugnete. war boch fo menia geneigt, ben Denfchen besbalb zu ente iculbigen , baß fie vielmehr bie Unterlaffung bes Wis berftanbes gegen ben bofen Beift ober bas fich Ginlaffen mit ihm als bie ichlimmfte Schuld betrachtete und bawiber mit ber allerschärfften Aurechnung eine Barte ber criminellen Bestrafung übte, vor ber wir uns entfeten. Das entgegengefette Extrem biefer Strenge ift bie Laxbeit ber neueren Straffustig, bei welcher Richter und Mergte nur zu geneigt finb, ben Schulbigen aus phyfifden ober pfychifden Grunden bie Burechnung entweber zu erlaffen ober möglichst zu milbern, wie benn überhanpt auch in ber öffentlichen Meinung bas fittliche Urtheil überaus nachsichtig geworben ift. **(§8** ift unläugbar, bag zu jeber Gunde nicht blos ber bofe Wille, fonbern auch ein Reiz ber Versuchung mitwirkt; wo nun biefe nicht auf ben Teufel guruckgeführt wirb. ba fcbreibt beshalb feineswegs ber Menfc blos feinem bofen Willen bie Sunbe zu, fonbern er beruft fich auf anderweite Berfuchungen, bie er aber nicht ans ber Sunde, sondern aus ber Natur ableitet, obwohl biese nur unter bem Ginfluß ber Gunde verführend ift.

Ohne Zweifel find Welt und Aleisch Machte ber Bersuchung, ber objectiven und subjectiven, aber nicht burch ihre natürliche Substang, fonbern burch bie Influenz bes Bofen, womit fle behaftet find. Do aber, wie gegenwärtig, bie Verführung gum Bofen nur auf bie Sinnlichteit, auf bas Temperament, auf physische Belüfte und Leibenschaften ober auf bie Umftanbe ober auf fire Ibeen, Monomanieen u. bal. gurudgeführt wirb, ba wird vorwiegend bie Schulb auf etwas ethisch Indifferentes, ober blos Natürliches geschoben. Dies geschieht um fo unbedenklicher, je weniger man vor folden, an fich eigentlich unschulbigen, Berfuchungen eine Schen hat unb je leichter man fich bei nachlaffenbem Wiberftand burch Propocationen auf ihren mehr physischen als ethischen Charatter rechtfertigt, und fo hat recht eigentlich feit bem Burudtreten ber Lehre vom Teufel bas fchlaffe Ents schulbigen und Richtzurechnen ber Gunbe reigenb überhand genommen. Gang anbers verhalt es fich bagegen, wo bie Verfuchung, obwohl überall bas Natürliche als Mittel brauchend, boch als aus einer geiftig bofen Macht urfprünglich bervorgegangen ertannt wirb, und im perfoulichen Begenfat berfelben ber Menich ebenfo jum Abichen, als jum Wiberftand fich aufgeforbert fühlen muß, weil Nachgiebigteit und Ginlaffung fo gefährlich als verberblich erscheint, und die Schulb nicht vermindert, sondern vielmehr vergrößert. Da tritt ber Mensch, mit geistlicher Waffenrustung zu Schut. und Trut angethan, in jenen ritterlichen Rampf wiber

bie Macht bes Bosen, wozu Paulus aufruft (Ephes. 5, 10—17), ohne baß bas schwache Geschlecht bieser Zeit ihm folgt. Nicht vor bessen Verneinungen, sonbern nur vor jenem sittlichen Wiberstanbe bes gläubigen Christen weicht ber Teusel, Jac. 4, 7.

## Drittes Kapitel.

Bon dem natürlichen und geoffenbarten Gefet, seinem Princip und Umfang und der Zurechnung der Sünde burch bas Geset.

Der Begriff bes göttlichen Gefetes murgelt in bem bes gottlichen Chenbilbes. Rum Bilbe Gottes ift ber Menich geschaffen, hierin ift bie göttliche Bestimmung, bas göttliche Gefet feines Wefens ausgesprochen. Das Gefet ift jenes göttliche Urbilb ber menschlichen Ratur, ift die Ibee bes Menschen, wonach er erschaffen worben. Laffet uns Menfchen machen, ein Bilb, bas und gleich sei - biefer Rathschlug ber Schöpfung bes Menschen ift bas Urgefet feines Dafeins; ber Wille Gottes, bag ber Menfch fei als ein Bilb Gottes, hat ihn in bas Dasein gerufen und beruft ihn fortwährend zur göttlichen Chenbilblichkeit; benn foldes Gefet ift ber menschlichen Ratur als Norm und Typus immanent. Es ift eine überaus burftige, von Menschenfatungen abstrabirte Borftellung, unter bem Gefete Gottes fich eine Reihe von Sittenvorschriften

zu benten, wonach ber Menfch zu handeln habe, ober eine Summe abstracter Sate, wonach er fein Thun und Laffen einrichten folle. Gott fest nicht ein folches abgezogenes Sittengeset aus fich binaus und über ben Menschen bin, fonbern fein Gefet ift fein lebenbiger Wille felbit, ber ben Menschen gottabnlich wollenb, bas göttliche Chenbild als Norm beffelben fest, und awar nicht als äußerliche, bingugefette Borfdrift, fonals inneren, einerschaffenen Ranon. bern Wille, ber Liebeswille Gottes, bat nicht blos gewollt, bag ber Menfch ihm ahnlich fein foll in ber Liebe, fonbern mas er gewollt bat, bas bat er auch gewirkt; er hat ben Menschen nicht blos jum Bilbe, sonbern auch im Bilbe Gottes (1. Dof. 1, 27), nicht nur gu, sonbern auch in ber Liebe erschaffen; er hat bie Ibee bes Menschen nicht als ein abstractes Borbild, als leeres Ibeal blos über ihm schweben laffen, fondern er hat fie in ihm manifestirt und realisirt, als er zu seinem Bilbe ihn fchuf. weil Gott bie Liebe ift, bas anerschaffene Cbenbilb Gottes in ber Liebe bestand, bie er bem Menschen eingehaucht und womit er fein Berg, Seele und Bemuth in Unichulb erfüllt, baben wir oben gefeben. Dag wieberum bie Liebe Gottes von gangem Bergen, ganger Seele und gangem Gemuthe bas hochfte Gebot. ober ber Inbegriff aller Gebote ift (Matth. 22, 37 ff. 1 Timoth. 1, 5), bag bie Liebe ferner bie bochfte Tugend und ber Inbegriff aller Tugenben, bag fie bes Gesetes Erfüllung ift (1 Corinth. 13. Röm. 13, 10 u. a.), bezeuget auf's Klarste und Nachbrucks lichfte bie heilige Schrift. Daraus ergibt sich von selbst bie Congruenz ber Begriffe bes göttlichen Ebensbilbes und bes Gesetes und ber Liebe, welche bie inhaltliche Erfüllung beiber ist.

Dennoch ift ein Unterschieb bes ursprunglichen göttlichen Chenbilbes und bes gegenwärtigen Befetes, in ihrem Berbalten gur menfcblichen Ratur. Unterschieb besteht barin, bag jenes, weil eben in bemfelben ber erfte Menich normal erschaffen mar, teine von feinem Normalzustande verschiedene Norm bilbete, sonbern bamit conform ober congruent war, mas bei bem gegenwärtigen Buftanbe bes Menschen weit nicht ber Kall ift. Der ursprungliche Mensch ftand nicht unter bem Gefete, fonbern er ftanb barin; non fuit sub lege conditus homo, sed in lege; es trat ibm nicht als ein Gebot, als ein Sollen ents gegen, fonbern weil er mar, wie er fein follte, fo coincibirte bas Sein und bas Sollen, wie ein gerabes Richtmaß mit ber geraben Linie. Die Liebe erfüllt bie Korm fo bes göttlichen Cbenbilbes wie bes göttlichen Befetes, welches nicht über fle hinausgeht, nichts Boberes als fie forbert, fonbern in ihr befriebigt ift; wer ben Anbern liebet, ber hat bas Gefet erfüllt Rom. 13, 8. Die Liebe ift fich felbft Gefet; fie will bas Gute, wie bas Gefet; ihr Wille und ber bes Gesetes Gottes ift Gin Wille; fie thut bas Gute nicht weil fie foll ober muß, ober weil es befohlen ift, fondern weil fie will; ihr Wille bebarf feines treibenben Gebots, benn er treibt fich felbft; fie ift felbst bas gute Wollen, bas göttliche Wohlwollen, welches gern wohlthut; fle ift ber Wille Gottes, bas Ginwohnen feines beiligen Beiftes in une, und spiritus sanctus est viva lex. Das Wollen und Sollen, bie Kreibeit und bie Nothwendigkeit find in ber Liebe. weil fie ber freie Wille Gottes und feines Gefetes ist, geeinigt; je mehr ber Mensch liebt, um so lieber und freier thut er bas Gute, um fo freiwilliger ift er barin, und boch auch wieber um fo nothwendiger ift es ihm, um fo mehr wird es ihm zur anbern Ratur, um fo meniger kann er anbers als Gutes wollen und thun, weghalb auch lieben und gutfein als gleichs bebeutenb gebraucht wirb. Gben als bes Gefetes Erfüllung ift bie Liebe auch bie Gerechtigfeit, unb bem Gerechten ift tein Gefet gegeben, weil fein Wille, feine Gerechtigkeit bas lebenbige Gefet felbft ift 1 Timoth. 1, 9.

Wenn nun ber erste Mensch in ber ersten Liebe stand, so stand er ebendamit auch in ber Unschuld, bie den Gegensat des Guten und Bösen, wie ihn bas Geset bestimmt, noch nicht kannte, weil ihr in ihrer Congruenz mit dem göttlichen Gbenbild das Geset noch nicht objectiv gegenüber stand und kein anderes Gebot gegeben war, als das der Sabbathsfeier zur Erbaltung ihrer urbilblichen Gerechtigkeit. Ein

amiefaches Bewuftfein alfo bes Seins und bes Seinfollens lebte noch nicht in bem Menschen, fo lange er im ungetrübten Frieben mit Gott fanb. Anders aber murbe es, ale er, ben Bund ber erften Liebe brechend, aus bem urfprünglichen Normalftande beraustrat in ein abnormes, fünbliches Berhalten gegen Da entzweite fich bas menschliche Bewuftsein als gefetliches und wirkliches; bas Bewußtfein jenes Urftanbes blieb, jeboch als eines nicht mehr feienben, aber fein follenben, womit bas Bewußtsein bes nunmehr feienben Inftanbes im Wiberftreite fich befand. Jener Normalgustand ift eben bas concrete, ber menschlichen Natur anerschaffene Gefet (concreta quia concreata), welches, auch wenn fie nach bem Berluft ber anerschaffenen Gerechtigkeit (justitia concreata) in einen abnormen Ruftand tritt, bennoch ebenfo bie Norm und bas Dag beffelben bleibt, wie bie Befundheit bas Dag ber Rrantheit; benn Rrantheit ift eben nichts anbers als ber Gegenfat gegen bas Befet ber Gefundheit. \* Der Begriff ber Abnormitat fest immerbar bie Norm ober bas Gefet voraus, von ber fie abweicht, weshalb benn auch bie Gunbe, als Abweichung vom Gefet bes gottlichen Chenbilbes, nicht

<sup>\* &</sup>quot;Der Begriff ber Krantheit schließt die fortbauernbe Reaction ber Natur ober ber ursprünglichen Ginheit ber Lebensfrafte und Lebensfunctionen in fich, wenn schon nicht die Genugs famteit ber Natur zur heilung bes Uebels." Ni h fch Spftem ber christlichen Lehre §. 106.

bunbiger befinirt werben kann, als burch bas Johanneische: ἡ άμαρτία έστιν ἡ ἀνομία, bie Gunbe ift bie Gefeswibrigkeit, 1 Joh. 3, 4.

In Folge ber Gunbe also ift es geschehen, bag ber normative Wille Gottes in Gegenfat getreten gegen ben menschlichen Willen, ober bag er als gebietenbes Gefet bas menschliche Leben richtet. 3mar mar vorbin fcon ein Gebot gegeben; aber bies mar nur eine Schrante, von ber feine Natur umschrieben mar, nicht aber ein Gegenfat innerhalb berfelben; nun inbeg, nachbem ber Wiberspruch gegen Gott im Menfchen begonnen, erhob fich auch in ihm ber Gegen-Wiberfpruch bes gottlichen Gefekes feiner Natur, und Sollen und Wollen und Vollbringen bivergiren weit Rom., 7, 14 ff. Diefer Wiberspruch bes Gesetes Gottes gegen bie Gunbe involvirt bie Burechnung berfelben; benn sie wird baburch als bas, mas nicht von Gott, sondern wiber ibn ift, bem Menschen gur Schuld gefdrieben, b. b. jugerechnet; Schulb ift juge= rechnete Sunbe, und jebe Sunbe ift, je nach ihrer Abweichung vom Gefet, Schuld, wird von ihm beschulbigt, gerichtet und geftraft. Die Bermittlung biefer Aurechnung ift bas Gewiffen. Das Gewiffen ift bas Bewußtsein bes göttlichen Befetes als ber Urnorm und Urform ber menschlichen Natur. Wo die Natur und ihre Norm, bas Sein und Sollen übereinftimmt, ift Friebe und bas Gewiffen ichweigt als Gefet; wo aber Gefet und Natur bifferiren, ba reagirt die Urnorm gebietend, brohend und strafend gegen die Abnormität, und vom Gewissen aus (Nom. 2, 14) wird göttliches Gericht gehalten. So tief der Mensch gefallen ist, so hoch steht das Geset über ihm; wäre er ohne Sünde, so wäre er nicht unter dem Gesehe, welches dann kein Zuchtmeister für ihn (usus paedagogicus legis), sondern nur seine Lebensordnung wäre (usus didacticus).

Der Inhalt bes Gesetes ift wie ber bes gottlis den Chenbilbes bie Liebe und bleibet bie Liebe, auch wenn ber Menfch im Gegenfat beffelben ftebt. eben bas Recht und ber Gifer, womit bas Gefet bie Liebe beifcht von bem Menfchen, ber nur in ihr feiner Bestimmung, feiner Stellung zu Gott und Nebenmenfchen genügt, ift zugleich ber beilige Born beffelben gegen bie Sunbe, ober gegen ben Mangel ber Liebe und bas Dasein ber Selbstsucht. Der Born Gottes ift bie beilige Reaction feiner Liebe gegen bas Begentheil berfelben; die Liebe Gottes wird im Gegenfat bes Bofen beiliger Gifer. Gott mare nicht bie beilige Liebe, wenn er nicht gurnte bem, mas gegen bie Liebe ift; je mehr er liebt und bas Wohl feiner Gefchopfe will, um fo mehr gurnt er bem, mas ihr Uebel und Berberben ift, b. h. ber Sunbe. Das Feuer ber gottlichen Liebe, wohlthuend allen Liebenden, warmend, schmelzenb alle, bie fich ihm hingeben, ift verzehrenb für alle, bie ihm wiberftreben, weshalb bie Schrift mit Recht fagt: unfer Gott ift ein verzehrenb Reuer

(Bebr. 12, 29; 5 Mof. 4, 24), vergebrenb bas Bofe, ernabrend bas Gute. Er ift ber Berr, ein ftarter Giferer ebenfo fur bie Gerechtigteit als miber bie Ungerechtigkeit, benn eins bedingt bas anbere; wer ben Born Gottes verkennt, verkennt bamit auch fowohl ben Gifer feiner Liebe, als bas Berberben ber Sunbe. Es ift ein laxer Antinomismus, eine Bertennung ber unverrücklichen Wahrheit und Beiligkeit bes Gefetes, ben Rorn Gottes nur in bie Bergangenbeit bes A. T. gurudjumeifen; es wirb baburch feine beilige Liebe im D. T. zu einer matten Gutmuthigteit abgeschmächt, seine Onabe in Christo ju einer schlaffen Nachsicht berabgewürdigt. Beibe Testamente enthalten beibes, fowohl Gefet als Evangelium; beibe offenbaren sowohl bie beilige Liebe als ben beiligen Born Gottes, nur bas N. T. als Bollenbung ber Offenbarung beibes vollkommener, b. h. bas Gefet in ber beiligsten, innerften Strenge (Matth. 5, 17 ff.) und in bem allerheiligsten Opfer (Bebr. 9. 11 ff.), und bas Evangelium in ben allerhöchsten Liebeserweifungen, wie benn in Chrifto beibes, Gefet und Evangelium, in der Kulle ber Volltommenbeit geeinigt ift; benn er ift ber Erlofer ber Welt burch fein Blut, ber Berfohner und ber Richter berfelben.

Das Geset forbert bie Liebe als bas heil und bie Grundpflicht bes Menschen, und weil er burch bie Sünde biese Pflicht gebrochen, und in der Scheibung von Gott jener Forberung nimmer genügt, barum ift

er ein Schulbner bes Gefetes und wird von ibm immerbar verklagt (lex semper accusat) und verurtbeilt. Go wie bie Rrantheit bem Gefet ber Befundheit und biefes wieberum ihr entgegenwirkt, woraus benn eben bie Unrube, bie Bein, ber Schmerz bes Rrantseins bervorgeht, so verhalt es fich mit ber Sunbe und bem Befete. Jener Conflict, jener Born Befetes gegen bie Gunbe richtet Rorn an (Rom. 4, 15); bas Gemuth wirb unwillig, fnechtisch, feinblich unter bem Gericht bes Gefetes, ober es gerath in Verragen und Verzweifeln, in Angft und Das ift es, mas Paulus bie töbtenbe Bangen. Wirfung bes Gefetes nennt in jener tlafficben Stelle (Rom. 7, 7-24), welche ben inneren Rrieg, ben bas Gefet in ber funbigen Natur erregt, ergreifend fchilbert und mit bem Seufzen nach Erlösung schließt. lebte einst ohne Geset, spricht er zuvor, ba war bie Sunde tobt; ich erkannte fie nicht, ohne burchs Befet; ich wußte nichts von der Luft, mo bas Wefet nicht hatte gefagt: lag bich nicht geluften, B. 7-9; wo fein Befet ift, wirb bie Sunde nicht gugerechnet, 5, 13. Das Gintreten bes Gefetes in unfer Bewußtfein, in unfer Bewiffen, bas ift eben bie Rurechnung ber Gunbe; burch bas Gefet tommt Erfenntniß ber Gunbe und ebenbamit auch Burechnung berfelben als Schulb; benn erkannte Sunbe ift Schulb. Wenn baber bie unerfannte Gunbe noch nicht als Schuld zugerechnet ift, fo folgt boch baraus nicht,

baß fie nicht Gunbe fei; vielmehr ift jebe Anomie, jebe Abnormität (quaevis absentia conformitatis cum lege sive defectus, sive affectus, sive omissio, sive commissio) Sunbe, sei fie nun bewußt ober unbewußt, wiber befferes Gemiffen, ober ohne befferes Gemiffen. Ja eben ber Mangel eines befferen Gewiffens, bie Gemiffenlofigfeit ift als größere Berfuntenbeit ber menschlichen Natur um fo größere Gunbe, obwohl, je mehr bas Bewiffen gurudtritt, um fo geringer auch bie Burechnung ift. Daraus aber, bag Gunbe noch nicht zugerechnet ift, folgt feineswegs, bag fie über: haupt nie zugerechnet werbe; im Gegentheil fie foll eben baburch jugerechnet werben, bag fie gur Ertennt= niß kommt. Auch bie Erbfunde wird ebenbaburch jebem Menfchen zugerechnet, bag er fie burch bas Gefet, welches fie richtet, als Gunbe erkennen muß, Rom. 7, 7. Jene gurechnenbe und guchtigenbe Erfenntniß ber Gunbe zu wirken, und baburch bas Beburfniß ber Erlöfung zu weden , bas ift eben bas vornehmfte Befchaft bes Befetes, Rom. 3, 20.

Wohl wirket foldes bas anerschaffene Geset, welches eingeschrieben ist in bas Innerste ber menschlichen Natur, in bas herz berselben, worin bas Gewissen zeuget und die Gebanten sich untereinander
verklagen und entschuldigen. Aber aus bemselben
herzen, sofern es ber Sünde verfallen und in ber
Selbstsucht versangen ist, kommen auch arge, lügenhaste Gebanten, und baburch wird auch die Wahrheit

bes natürlichen Gesetes und Gemiffens corrumpirt. Je wefentlicher ber Charafter bes gottlichen Chenbilbes jum menfcblichen Wefen gebort, um fo mehr wirb er burch beffen Berberbnig angegriffen. Die Conformitat mit Gott ift bes Menfchen unaustilgbare Bestimmung; bas Beburfnig, bas Streben barnach bleibt ihm auch in feiner Deformitat; bas Befet gibt ibm biefe gu erkennen, aber es bebt fie nicht; es macht fie ibm vielmehr als brudenben, fculbvollen Wegenfat gegen Gott fühlbar. Solchen Zwiespalt, ber ben Menfchen fo mit Gott, wie mit fich felbst entzweit, folden gurnenben Gegenfat bes Beiligen, Allgegenwärtigen gegen feine Unheiligkeit und Berwerflichkeit tann ber Mensch auf die Dauer nicht ertragen, und barum, wo er nicht bie mahre Verföhnung beffelben finbet, ba macht er fich eine falfche, inbem er bas Gefet in fich abschwächt, einschläfert, ober es falschlich nach fich, ftatt fich nach ihm formt. Go bichtet er fich einen eigengefälligen Frieben mit ber Gottheit und erftrebt bie Gottahnlichkeit, nicht baburch bag er fich bem Bilbe Gottes, fonbern bag er Gott feinem Bilbe ähnlich macht, wie es Paulus flar bezeuget, wenn er fpricht Rom. 1, 23: fie haben verwandelt bie Berrlichkeit bes unvergänglichen Gottes in ein Bilb gleich bem verganglichen Menschen. In bem gangen Busammenhang biefer Stelle thuet es ber Apostel bar. wie ber religiöse und ethische Irrthum, wie bie Abgötterei mit aller ihrer Unfittlichkeit nicht aus naturlicher

Unwiffenheit, fonbern aus ber Gunbe entsprinat: benn bas ift ja eben bie Gunbe, bag ber Menfc, wie nicht in ber Liebe, fo auch nicht in ber Wahrheit bestanden ift, ober bag er bie Wahrheit Gottes verwandelt hat in Luge Rom. 1, 25; (vergl. bas Wort bes herrn vom Teufel Joh. 8, 44.) So lange bie Feinbschaft ber fleischlichen Gefinnung wiber ben beiligen Gott nicht verföhnt ift burch bie wahrhaftige Erlösung , trachtet ftets bas Aleisch entweber fich eigenmachtig zu lofen von ben Banben bes Gefetes, ober es mabnet, aufgeblafen in feinem Sinn (Coloff, 2, 18), nicht nur genugzuthun ben gottlichen Geboten, fonbern fie auch in felbstermählter Beiftlichfeit noch verbienftlich ju übertreffen. In foldem ungebundenen ober bochmuthigen Treiben ber natürlichen Selbstfucht, wovon Beift und Berg, Wollen und Denten wechselseitig afficirt ift, gibt es, weil teine reine Liebe, barum auch teine reine Erkenntniß Gottes und feines beiligen Gefetes; benn wer nicht liebt, tennet Gott nicht; vielmehr wird, was er unrein und unordentlich liebt, fei es nun hohes ober Tiefes, ober er felbft, ober irgend eine andere Creatur, fein Abgott, fein Gote. In ihrer tiefsten Wurzel ist alle Sünde wie Abgötterei, fo auch Unwahrheit, und aller Unglaube und Aberglaube, alle Luge und Unfittlichkeit ift aus biefer Ginen Wurzel entsprungen. Wer Gott und in ihm bie mahre Liebe verkennt und verläugnet, ber wird babingegeben in eine lügenhafte Liebe ber Creatur, Sartorius, Moraltheologie. I. - 2. Aufl.

bie sinnverblendend felbst bis zu unnatürlicher Wollust sich steigert, welche wir so häusig mit dem Götendienst verbunden sehen, Rom. 1, 26 f. Die Sünde erzenget immerfort Sünde, und straset sich selbst, wo sie nicht gehoben wird, durch immer zunehmendes Berzberben des ganzen Menschen, nicht nur in seinem Fühlen und Wollen, sondern auch in seinem Wissen und Gewissen. Wer abgekehret ist von der Liebe Gottes, der ist hingegeben in verkehrten Sinn, und kennet ohne Gott weder ihn, noch sein Geset, und barum auch sich selbst nicht in Wahrheit.

Die Sunde baber mit ihrer Unwahrheit ift cs, welche, bamit bem Menschen von ihrem Berberben geholfen werbe burch Ertenntnig ber Wahrheit (1 Timoth. 2, 4), eine erneute Offenbarung bes gottlichen Gefetes nothwendig macht, die unabhangig von ber fündhaften menschlichen Natur mit unbestechlich beiliger Wahrhaftigfeit ihre Sunbe offenbaret, gurechnet unb richtet, und Die verblichenen Ruge bes göttlichen Chenbilbes in reiner Urbilblichkeit wieber barftellt. auf bag ber funbige Menfch fich felbft baran in feiner Sunbe und Schulb ertenne. Diefe Offenbarung muß eine übernatürliche, eine über bie gefuntene menschliche Natur erhabene sein, so gewiß als fie heilig, unbestedt, von allem Ginflug ber Gunbe abgesondert fein muß. Der Unterschied bes Naturalismus und Supernaturalismus hat für die evangelische Theologie burchaus eine ethische Bebeutung, indem es nicht auf ben Gegensat bes

Physifchen und Metaphysifchen, fonbern auf ben bes Sündhaften und Beiligen babei ankommt. Es ift bie Differeng bes unheiligen Menschengeistes und bes beiligen Gottesgeiftes, bie bier fich geltend macht. Die Inspiration und Revelation ift als Wirfung bes beiligen Beiftes ebenfo wie bie Wiebergeburt mefentlich ein heiliges Wunder. Die heiligen Manner Gottes baben gerebet, getrieben nicht von bem eignen felbit= füchtigen Beifte, fonbern von bem beiligen Beifte, bem Geift ber Wahrheit, ber ihnen bie göttliche Wahrheit und Beiligfeit nicht mittheilen konnte, ohne bie menschliche Gunbe und Luge in ihnen zu unter-Nicht ber Natur an sich, sofern sie von brücken. Gott gut und ihrer Bestimmung genugend erschaffen worben, fonbern ber entarteten, erfrankten, in bie Selbstfucht und Selbsttäuschung ber Sunbe gerathenen Natur wird bie Rraft, fich felbft burch felbstgemachte Erkenntnig ber Wahrheit zu erneuern, mit pfychologischer Nothwendiakeit abgesprochen. Nur wer bie Gunb= haftigkeit bes natürlichen Menschen felbstgerecht in Abrede stellt, kann die Nothwendiakeit einer über= natürlichen Offenbarung bestreiten, die, eben weil sie Offenbarung ift, ihre innere geiftige Uebernatürlichteit ober Inspiration auch in bem äußeren fichtbaren Munber mit entsprechender Erscheinung \* offenbart.

<sup>\*</sup> Wie die heilige Majestät der Erscheinung der Gesetzesbung mit ihrem Inhalte congruirt (2 Mos. 19 u. 20), springt in die Augen.

Was über bie herabgekommene Enblichkeit erheben soll, muß frei über bie Kette ihres Causalnerus erhaben sein; benn ber Hebel hebt nicht, ber innerhalb bes zu Hebenben steht. Die Unordnung ber Natur kann nicht burch bie Ordnung berselben, welche eben in Unordnung gerathen, wieder hergestellt werden, sonbern bedarf außerordentlicher Gegenmittel; wer bies läugnet, läugnet auch die Unordnung, die Sünde, oder hält sie nur für einen leichten äußern Schaben, verführet aber damit sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm (1 Joh. 1, 8).

Das geoffenbarte und ber Unwandelbarkeit wegen geschriebene Befet Gottes in ber beiligen Schrift ift bas objective Gemiffen ber Menschheit, objectiv, meil bas subjective Gemiffen von ber Selbstsucht ber Subjectivität influirt ift, und barum bie reine rechte Norm berfelben nicht mehr fein tann, wohl aber, burch jenes objective gelautert, fie wieber werben foll. Geis nem positiven Juhalte nach in bem Funbamentalgebot ber Liebe begriffen, ift es feiner Substang nach nicht verschieben von bem anerschaffenen göttlichen Gesete, welches, wenn auch mit verwischten Charafteren, immer noch bem Bergen eingeprägt ift, und burch bas geoffenbarte Gefet wieber zu reiner Bahrheit reftituirt wird; benn bas Befet ber heiligen Schrift heiliget und reiniget bas Gewiffen. 3m Gegenfat ber viels gestaltigen Sunbe aber hat es auch einen vorwiegenb negativen ober probibitiven Charafter, und brudt fich

baher mehr in Berboten als in Geboten aus, indem es nach allen Seiten hin ben Uebertretern mit dem: bu follst nicht, entgegentritt.

Der Decalogus auf feinen zwei Tafeln ift ber göttliche Inbegriff beffelben nach feiner zwicfachen Begiebung auf Gott und Menfchen, wie fie auch in bem Hauptgebot ber Liebe hervortritt (Matth. 22, 37-39). Es gibt teine britte Tafel isolirter Pflichten gegen bas eigne Selbst, welches, sobalb es sich nur auf fich bezieht, felbftfüchtig ift, fonbern bie besfallfigen Bflichten find in ber erften und zweiten Tafel mit enthalten, wie auch die Liebe Gottes und die Selbit= und Nächstenliebe immer ineinander verwoben fein muß. Du follst Gott beinen Berrn lieben von gangem Bergen, von ganger Seele und von gangem Gemuthe, bies ift bas vornehmfte und größte, bies ift bas erfte Bebot. Das unfere bochfte Liebe ift, an beffen Liebe ober Befit unfer Beil, an beffen Born ober Berluft unfer Unbeil hangt, wovon wir alfo unfer ganges Sein abhangig fühlen, bas ift unfer Gott. \* Gott ift bie Liebe, bas beilige bochfte Gut. Wenn bas erfte Ge= bot beginnt: 3ch bin ber Berr bein Gott, (mobei ber Urtert zugleich ein bestimmtes Reugniß feiner geoffenbarten Liebe bingufügt: ber bich aus bem Diensthause Aegyptens erlöset bat,) so wird ichon burch biefe Anfangsworte voll Majestät und Liebe bie gange

<sup>\*</sup> Bgl. Luthers treffliche Erflarung bes erften Gebots im großen Ratechismus.

Seele für bie beilige und ehrfurchtevolle Liebe bes Berrn unseres Gottes in Anspruch genommen (5 Mos. 6, 4. 5), und wenn es bann verbietenb weiter heißt: bu follft nicht anbere Götter haben neben mir, fo wirb bamit negativ geboten, bag wir Gott über alle Dinge lieben follen, bag tein anderes Out ober Wefen unfer Gott ober Abgott, b. b. unfere bochfte Liebe (ober im Kall bes Gegenfates unfere bochfte Kurcht) fein foll, bag wir auch nicht mit polytheiftisch getheiltem Bergen mehrere Götter haben follen, woburch in ber Religion mit ber Einheit Gottes ebenso bie Einheit und Wahrheit ber Liebe verläugnet wird, wie in ber Che burch bie Bolygamie. Inbem bas erfte Gebot bie gange Seele bes Menschen ber Liebe bes allumfaffenden Gottes geweiht und von ihr erfüllt haben will, tennt es teine andere Pflichten neben ibr, fonbern es find vielmehr alle andere in und unter ihr begriffen. Nicht neben Gott follen wir, gleichsam accefforifc, auch unfern Rachften, wie uns felbft, lieben, fonbern in Gott, in feiner allumfaffenben Liebe, follen wir lieben, mas er liebt, wie uns felbft, b. h. unfern Nebenmenschen, ber fein Bilb tragt, wie Miemand tann Gott, ber bie Liebe ift, lieben, ohne in ihm auch bie Menschenliebe zu lieben, welche bie Menschen verschwistert, also ohne bie Bruberliebe Bahrend umgefehrt nicht aus 1 3oh. 4, 20. \*

<sup>\*</sup> Nemo dicat: non novi, quid diligam. Diligat fratrem, et diligat eandem dilectionem; magis enim novit

ber enggespannten Liebe Gines Menschen bie Liebe anderer Menschen, geschweige die Liebe Gottes hervorsgeht, involvirt bagegen die Liebe bes Ginen allliebensben Gottes jebe andere creatürliche Liebe nach ihrer Ordnung.

Das oberfte Moralprincip, wonach bie Philosophen fo vielfach in ihrem eigenen Sinne geforscht und es nach bemfelben fo mannigfach gestaltet haben, ift unb tann in ber Chriftenheit tein anberes fein als bas Gine erfte Gebot ber Liebe, welches nach feiner gottlichen und menschlichen Seite bas ganze Gefet und bie Bropheten umfaßt (Matth. 22, 36-40; Marcue 12, 28-34), und baber von Jacobus murbig und recht bas tonialiche Gefet genannt wird Jac. 2, 8, wie benn auch ber Berr felbst alle feine Worte barin aufammenfaßt Job. 14, 23. 24; 15, 9 ff. 13, 34 f. (bas neue Gebot entspricht bem neuen Menschen). Darum ift auch bie erfte Bebingung ber Nachfolge Christi bie Selbstverläugnung Matth. 16, 24. Principien, welche bie natürliche Moral als bochfte aufzuwerfen versucht bat, find überaus ichmach in ihrer Begrunbung, und vag und leer, ober burftig und einfeitig in ihren Beftimmungen. Wohl pflegen

dilectionem, qua diligit, quam fratrem, quem diligit. Ecce jam potest notiorem Deum habere quam fratrem, plane notiorem, quia praesentiorem, notiorem, quia interiorem, notiorem, quia certiorem. Amplectere dilectionem Deum et dilectione amplectere Deum, Augustin de Trinit. 1. VIII. 12.

fie in ber imperativen Korm aufzutreten; aber es fehlt bem Imperativ ber Imperator und barum ift er matt, wie ber Mensch felbst, ber ihn becretirt; mas hilft es ben Menfchen mit: Du follft u. f. w. anreben, wenn ber Berr fehlt, ber ju ihm fpricht: 3ch bin ber herr bein Gott, bu follft u. f. w. Man kann fich bes Lachelns nicht erwehren, wenn man fieht, wie bie Weltweisen fich bemuben, ber eine biefen, ber anbere jenen felbsterbachten Grundfat als ben bochften zu conftituiren, und fo bie Gefetgeber, bie Berrn zu fpielen, mahrend im Ernfte bas bochfte Gebot nur von bem Sochsten gegeben fein tann, ber allein herr und heiliger Gefetgeber ift (Jac. 4, 12), und bem alle erschaffenen Beifter in tieffter Chrerbies tung zu bienen haben. A Jove principium fpricht felbst ber Beibe; aber bie meisten jener fogenannten . Brincipe feben von Gott bem bochften Brincip gang ab und geben nur eine abstracte Formel, ein vages allgemeines Thema, worunter fie in allerlei Ab- und Unterabtheilungen biverfe Pflichten, und barunter auch wohl Pflichten gegen Gott ober gottliche Dinge, subfumiren, wobei leiber bie Frommigkeit meift nur als Mittel zur Tugend ober Glückfeligkeit erscheint. Von Geboten, eben weil ber Gebieter fehlt, ift kaum bie Rebe mehr, fonbern nur von Maximen, Tugenbregeln, Sittenvorschriften ober moralischen Empfindungen, und biefe beziehen fich nicht fowohl auf bas innere habituelle Leben und Lieben, als vielmehr auf bas actuelle Thun

und Laffen, wobei neben bem Laffen ber anbere Begenfat bes Thuns, nämlich bas Leiben, fast gang Die Motive find babei, mogen fie übersehen wirb. nun auf die felbsteigne Burbe und Vervolltommnung bes Menschen ober auf bie eigne ober gemeinsame Wohlfahrt und Ruglichteit gerichtet fein, nur felbftifcher, subjectiver Natur; und bas Biel, bas bochfte Gut, ift entweber eine ftolze ober eine vergängliche Selbstund Werkgerechtigkeit, bie fich ihre Tugend entweber · felbst belohnt im eigenen Bewußtsein, ober sie auch von Gott fich belohnen läßt. Solche Armfeligfeiten einer herrenlofen, felbstgemachten Moral graffirten, mahrend man, bas Befet und bas Evangelium bes lebenbigen Gottes vertennend, für Moral schwätimte und voll felbstgefälligen Tugenbgeschwätes alles mit ihr gut maden zu konnen meinte, aber alles verschlechterte. war bie Moral tiefer gefunten und weiter verirrt, als ba man fie unabhangig vom driftlichen Glauben autofratisch am bochften erheben wollte, und verkehrt ben Menichen bas Gefet bestimmen ließ, welches eben ihn bestimmen follte. Da wurde fie, in bem haltungs= losen Cirtel einer Selbstgesetzgebung untreuer Unterthas nen bes Gefetes fich umbrebend, fo unwiffenschaftlich als unpraftifch, weil fie bie Ginheit und Wahrheit ihres bochften Princips verloren, welches tein anberes ift, als bas erfte und vornehmfte Bebot bes Gottes ber Offenbarung, ber bie beilige Liebe ift.

Die Liebe ift bie Erfüllung bes Gefetes; bie Liebe

ift bas Band ber Vollkommenheit, ber Mahrbeit; Wohlwollen, Wohlthun, Wohlfein ift in ihr verbunben; fie ift bie Barmonie bes Dreiflangs bes Wahren, Guten und Schonen; Tugenb und Seligkeit find geeinigt in ihrer Gottabnlichkeit. Bas in ienen burf= tigen Moralprincipien Wahres ift, bas concentrirt fie alles in ihrer lebenbigen Ginbeit, ja in ber Ginbeit Gottes bes herrn, von welchem, burch welchen und in welchem alle Dinge finb. Sier, wo bas Gine Brincip aller Dinge ift, ba ift auch bas Eine Brincip alles Guten und Rechten; bu follft nicht andere Götter haben b. b. sugleich: bu follft nicht anbere Brincipien baben als ben Ginen, allein guten Gott, mit bem bu geeinigt fein follst in ber Liebe. Die Liebe ift bas Bilb Got= tes in uns; bas Gefet will folche Gottabnlichkeit, b. b. es will bie Liebe Gottes, bie fein Princip, fein Inbe-Die Liebe ift Princip, weil fle nicht fowohl griff ift. eine gute Wirkung ober Sanblung, als vielmehr bie Urfache, bie hervorbringende Rraft alles guten Sanbelns ift, und, mabrend biefes burch außere Beraulaffungen bedinat, nur bie zeitliche Ericheinung bes Guten ift, als bas conftante Wefen beffelben bem inneren Leben Sie ift barum auch nicht, wie jene philoeinwohnt. fophischen Maximen, nur eine abstracte Regel, ein Bebanken-Princip, in bas fich bie übrigen fittlichen Regeln hinein= ober aus welchem fie fich herausbenten laffen, fondern fle ift bas erzengenbe Lebens - Brincip, welches sowohl bie rechte Ertenntnig als auch bie

rechte Erfüllung bes Gefetes bewirft und bie Gebote nicht nur begründet, fonbern auch thut. Aber. nicht nur bas rechte Wollen und Thun bes göttlichen Willens begründet bie Liebe, infofern fie ben meufchlichen Willen mit bem göttlichen einigt, fonbern fie wirtet auch, in wie weit ber gottliche Wille, ale ber allgemeine, über ben befonbern menschlichen Willen hinausgeht, ober auch, als ber beilige, bem natürlichen Wollen entgegengeht, bas rechte Unterthanfein unter benfelben, ober ben rechten freien Gehorfam, und gwar nicht blos im Sanbeln, fondern auch im Leiben. Denn wir follen ben Willen Gottes nicht blos thun nach feinen Geboten, fonbern ibn auch leiben nach feinen Schidungen, nach feinem Gegenfat gegen unfern natürlichen Willen; auch bas Rreuz follen wir Sowohl um bie obedientia activa lieben lernen. als passiva bittet bie Liebe in ber britten Bitte, und es ift baber auch angemeffen bie Summe bes driftlichen Befetes in bie beiben Worte gusammengefaßt worben : liebe und leibe.

Es ist nicht ein Gott, ben wir uns subjectiv nach unsern Gebanten gebilbet, sondern es ist der geoffensbarte Gott und Herr, der heilige und gnädige Gott des alten und neuen Bundes, es ist unser Bater, Erslöser und Tröster, den wir von ganzem Gerzen, ganzer Seele und ganzem Gemüthe lieben sollen. Nicht ein unbekannter namenloser Gott ist er, den Menschen nur nach ihrem Sinne meinen und nennen, sondern durch

bie Selbstbezeugung feiner Offenbarung bat er fich felbft une fund und zu miffen gethan in feinem Bort. in feinem Ramen, und fo wie er zu uns spricht burch bas Wort feines Geiftes, fo follen auch wir antworten feinem Wort und feinen Ramen in Anbacht anrufen, bamit er nicht unnütlich geführt, nicht von uns entheiligt, fonbern geheiligt werbe, und barum follen wir auch feinen Feiertag beiligen, inbem wir rubend von' bem irbischen Tagewert ihm bienen in ber Gemeine nach feinem Wort, und feinen beiligen Beift in uns wirten laffen. Alfo nicht blos auf bas erfte Bebot, fonbern auch aus bemfelben als Princip folget mit Nothwendiafeit bas zweite und britte, woburch bie Grundelemente ber Verehrung Gottes, nämlich bas Gebet ober bie Anrufung bes gottlichen Namens unb bie Beilighaltung bes von Gott verordneten Feiertags feiner Rirche festgefest werben. Das Rituelle unb Liturgifche bes religiöfen Gultus, als außere, objective Ordnung beffelben, lebnt fich in ber Ausführung bes geschriebenen Gesetes ebenso an bie erfte Tafel an wie bas Rechtliche und Staatliche, als außere, objective Orbnung bes Sittlichen an bie zweite; benn bie Schrift weiß nichts von jenen neueren Gegenfaten bes Moral-Geremonial- und Jubicialgefetes; vielmehr rubt in ihr alles Gottesbienftliche eben fowohl auf fittlichem, wie alles Rechtliche auf religiofem, b. b. beibes auf beiligem Grunde. Aber bie fpezielleren, burch bie geitliche und raumliche Entfaltung bes Reiches Gottes

bebingten Ausführungen find ebenbarum außerhalb ber beiben Tafeln, weil fie keine ewige und allgemeine Geltung haben, sonbern je nach ber Zeit bes alten ober neuen Bunbes, ober nach ben natürlichen Berhaltniffen und Beburfniffen ber Bolter, fich in anbere Formen Dagegen find bie gebn Gebote felbft fogestalten. wohl bas ewige Sittengeset, als bas unwanbelbare Naturrecht ber Menschheit, wie fie benn auch in bas Innerfte ber menschlichen Natur hineingeschrieben finb, in ber fie zwar verfannt, aber aus ber fie nie vertilgt Die bie erfte Tafel bie gottlichen, werben tonnen. fo umfaßt bie zweite Tafel bie menschlichen Berhaltniffe bes Menschen, worin jeboch in Rolge ber gottlichen Cbenbilblichfeit bie erftern wiberfcheinen. Wenn nun bie Gebote ber zweiten Tafel zusammengeben in ber anbern menschlichen Seite bes bochften Bebote, namlich in bem Worte: liebe beinen Nachsten als bich felbft, (Rom. 13, 9), fo ift boch in bem vierten, als bem Uebergange von ber erften zur zweiten Lafel noch etwas Soberes geboten; benn ehren beißt jemand bober halten als fich felbft. Shre Bater und Mutter - wie angemeffen beginnt bas erfte Bebot ber anbern Tafel mit ben erften menfchlichen Abbangigfeits= verhaltniffen, mit bem Berhaltnig bes Rinbes gu feinen Eltern, worin fich junachft bas Berhaltnig bes Menfchen zu Gott abspiegelt, und woraus bas gange folgenbe menfcliche Leben fich entwidelt, fo wie überbaupt alle Inferioritate : Berhaltniffe bes Menfchen,

auch bie bienftlichen, ihre Analogie an ber von Sott gegrundeten Sausverfaffung baben; benn im pater familias ift ursprunglich bie Autorität bes Baters und Berrn, bes Richters und Briefters concentrirt. Bausstaat ift ber Urstaat. Aus bem finblichen suborbinirten Berhaltnig entwidelt fich zu ben Geschwiftern bas bruderliche, coordinirte Berhaltnig bes Menfchen gu feines Gleichen, feinen Dlachften, und bier tritt nun bas Gebot ein, welches icon ber erfte Bruber gegen feinen Bruber übertrat, bas Gebot: bu follft nicht tobten, nicht neiben und haffen - benn, wer feinen Bruber baft, ber ift ein Tobtichlager 1 3ob. 3, 15 - fonbern bu follst ihn lieben wie bich felbst, val. Matth. 5, 21 ff. Neue nachfte Liebesbande grundet unter mundig und felbftanbig geworbenen Menfchen bas Gefchlechtsverhaltnig, welches nur in unverbrüchlichem Chebunde ein gottgefälliges, gebeiligtes ift, gegen beffen Bruch und für beffen teufche Bewahrung fid) sechste Gebot bas perfonlichen Berhaltniffe **S**ottes erhebt. Auf die bes Menfchen folgen bie fachlichen; bie Berrichaft über bie Erbe ift vertheilt unter ben Geschlechtern ber Menfchen burch bie Sonberung bes Eigenthums, weldes burch Grerben und Erwerben, burch Taufchen und Schenken immer wieber an anbere Gigenthumer übergeht und nach gottlicher Orbnung bes Rechts und ber Liebe getheilt und mitgetheilt werben foll. Der felbftfüchtig anmagenben Störung folder beiligen göttlichen Drbnung, welche ebenfowohl bas Recht ber Befonberung,

bie Liebespflicht ber Mittheilung bes Gigen= als thums in fich folient, tritt bas fiebente Gebot ents gegen, mit gleicher tategorischer Bunbigfeit, wie bie vorigen, alle Gunben bannenb, welche im Gebiete bes Gebots ftattfinden. Das ift eben bie Dajeftat biefer gottlichen Gebote, bag fie in furgen, aber machtigen Imperativen große Lebensgebiete umfaffen und als bie bominirenben Principien berfelben jebe Berfunbigung wiber ihre beilige Ordnung, ohne Unterschied ihrer groberen ober feineren Erscheinung, ale Frevel binaus-So erftredt fich bas achte Gebot auf bas große Gebiet ber Bunge und Rebe ober ber Gemeinicaft bes Wortes unter ben Menfchen, auf beffen Trene und Glauben ber gange Gefellichafteverband ber Menschen und insonderheit auch ber Staat und beffen Recht und Gericht, fo wie bie Dacht ber öffentlichen Meinung, ber Ehre und bes guten Namens be-Ce gebietet in biefem Gebiete Wahrhaftigfeit bes Beugniffes, treue Saltung bes Wortes, Gerechtiafeit und Billigfeit bes Urtheils, und verbammet Luge, Verrath und bofen Leumund. Und bas neunte und gehnte Gebot, ben Geig, die Wurgel alles Uebels, ben Neid und alle bofe Luft verbietend, beschließen ben Decalogus, indem fle mit geiftlicher, nach innen gemenbeter Beziehung nur in beiliger Reinheit bes Bergens bas Befet als erfüllt barftellen. Golde Reinheit von bofer Luft hat aber nur bas Berg, meldes von göttlicher, felbftverlaugnenber Liebe erfüllt ift.

Die Erfüllung bes ersten Gebots ist ber Grund ber Erfüllung aller Gebote; benn alle sittlichen Verhältnisse sind Gottes Ordnungen, die nur in seiner Furcht
und Liebe heilig gehalten werden; barum beginnt auch
Luther trefflich die Erklärung jeden Gebotes mit den
Worten: wir sollen Gott fürchten und lieben, daß
wir zc. Und weil nun das, das ganze Geseh umsassenden, erste Gebot durch alle Gebote hindurchgeht,
so wird es auch in der Uebertretung jeden einzelnen
Gebotes übertreten und damit zugleich das ganze Ges
seh verletzt (Jac. 2, 10), gleichwie der den ganzen
Zaun überschreitet, wer auch nur über Einen Pfahl
besselben sich hinwegsetzt.

Das göttliche Geset umfaßt baher bas ganze menschiche Leben in seinen himmlischen und irdischen Beziehungen. Es ist nichts anders als der Begriff bes göttlichen Ebenbildes nach seinen verschiedenen Seiten auseinander gelegt, und in den Gegensat der Sünde oder der Gottwidrigkeit gestellt, weshald denn auch, quidquid dissidet in homine a norma legis revelatae, peccatum est, und durch Erkenntniß besselben als Sünde zugerechnet wird. Nicht in einzelnen Momenten des Handelns und Wandelns nur erstreckt es sich über das Leben, auch nicht als ein allgemeines, sertiges Ideal faßt es das Leben in fertiger Allgemeinheit, sondern als der lebendige Begriff desselben umsschließt es seine ganze successive Entwicklung, auf jeder Stufe, in jedem Momente den adäquaten, durch

bas Lebensprincip ber Liebe geheiligten Normalzuftanb beischenb. Chenbarum weil ber lebenbige Mensch nie ohne bas Gefet feines Lebens, fonbern immer bemfelben entweber gemäß ober nicht gemäß ift, ift er auch nie sittlich indifferent, nie in einem moralisch gleichgültigen Buftanbe, er thue ober rube, er hanble Thun und ruben, handeln und leiben ober leibe. find bie wechselnden Erscheinungen bes Lebens; bie Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit ift nicht eine folche wechselnde Erscheinung, sonbern fie ift bas bleibenbe Sein \* bes Menschen im Verhaltnig jum göttlichen Urbild und Gefet feines Wefens, bem es fiets entweber angemeffen ober unangemeffen ift. Der fittliche Charakter bes Menfchen ift berfelbe auch in ben verfciebenften Aeugerungen; bie einwohnenbe Gunbe wohnet bem Gemuthe continuirlich ein, ift vor und nach dem actuellen Ausbruch vorbanden, und bleibet, obwohl rubend, in ber Seele, auch wenn ber Menfch rubt, auch wenn er ichläft, fo bag ber Sat: wer fcblaft, funbigt nicht, nur binfichtlich ber actuellen Sunde richtig ift; die habituelle aber weichet nicht bes Abends und febret bes Morgens wieber, fo wenig wie bie Seele felbft, sonbern inharirt ihr ftetig. Die Gunde als Selbstfucht haftet am Subject, an

<sup>\*</sup> Lex est doctrina divina, in qua justissima et immutabilis
Dei volantas revelatur, qualem oporteat esse hominem
in sua natura, cogitationibus, verbis, factis, ut Deo
probari et acceptus esse possit. Concord. Form. S. 713.
Sartorius, Moraltheologic, I. — 2, Aufl.

ber Berfon bes Menschen, und wie biefe in ber wanbelbaren Peripherie feines Wefens bas perennirenbe Centrum ift, fo ift auch ber mit ber Gunbe behaftete Mensch immerbar ein Sunber vor bem Ges fet Gottes, bem er nie gleichgultig ift. \* bas Subject ift in Attlicher hinficht nie gleichgultig, und weil es, wie es ift, so auch thut, so ift auch fein Thun nie gleichgultig, fonbern wie bie thuende Perfon entweber mit Gunbe behaftet, b. b. ungerecht, ober gerecht. Go ift ein Starter fraftig in allem feinem Thun, und ein Schwacher fcmach. und ein Lahmer hinft auf allen feinen Wegen, nicht blos auf ben ichlechten, fonbern auch auf ben guten. Bang anbere als mit bem Gubiecte verhalt es fich mit ben Objecten bes Lebens; bie verschiebenen Stanbe und Berufeweisen, bie Berhaltniffe und Umgebungen bes Menfchen, obwohl alle bazu bestimmt und geordnet, ben Willen ber göttlichen Liebe barin zu realiffren, find boch insofern sittlich gleich gultig, b. b. von gleicher Geltung, als in ben verschiebenften burch Liebe und Gehorfam biefelbe fittliche Bolltommenheit ftattfinden tann, fo bag in biefer Begiehung gwifchen einem Ronig und Rnecht tein Unterschied ftattfindet. Es gibt nur Gine Gerechtigfeit vor Gott, worin alle Menschen, wie groß auch sonft ihre Berschiedenheit

<sup>\*</sup> Daher neunt es Melanchthau Loci a. 1521 S. 59. (Ausgabe von Augusti) sententiam evangelicissimam, non esse opus indisferens.

fein moge, gleich fein konnen, und bas ift eben bie Freiheit berfelben, bag fie an teinen außeren Unterschied, an feine naturliche Differeng ber Menfchen gebunden ift. Allerbings regelt und beiligt biefe Gerechtigfeit alle gegebenen Berbaltniffe vom Mittelpunte bes Lebens aus, und laft fie alfo teinesmeas in fittlicher Indiffereng, burchbringt fie vielmehr alle mit ber göttlichen Liebe, und gibt ihnen ebenbaburch ihre fittliche Bebeutung und Bollenbung; aber fein natürliches Berhältnig bes Menfchen ift ihr zu boch ober zu niebrig, zu tlein ober zu groß, bag fie es nicht gleichmäßig burchbringen und beiligen konnte. Darum gilt vor ihr tein Ansehen weber ber Berfon noch ber Sache; vielmehr ift ihr, ber reinen, alles rein und alle Creatur Gottes gut \* und nichts verwerflich, bas mit Dankfagung empfangen wird; benn es wirb geheiligt burch bas Wort Gottes und Gebet 1 Limoth. 4, 4. 5. Das Gefet, immerbar jene Gerechtigfeit bes Bergens von Men beischenb, schreibt ihnen teineswegs ebenfo bie Um = und Gegenstanbe vor, in und an benen fie fle ausüben follen; vielmehr bangen biese vielfach von anderweiten göttlichen Kügungen und bargebotenen Gelegenheiten, fo wie auch von ber burch biefe bebingten Wahl bes Menichen ab. Bahrend baber bas Innere bes Menichen ftete burch bas Gebot ber Liebe und bas Berbot ber

In quantum creatura est, bona est; sed distinguatur res condita et depravatio non condita.

Selbstsucht normirt ift, so ift bagegen in ber Außens welt alles ihm erlaubt, was nicht wider bie Liebe Gottes und bes Nachsten ift, wie barum auch Paulus fpricht: mir ift alles erlaubt, es foll mich aber nichts gefangen nehmen (1 Corinth. 6, 12), b. h. von Habe caritatem et fac Gott abwenbig machen. quidquid vis fagt bemnach Augustin und bezeichnet bamit ebenso treffend die Gine immermabrende Nothe wenbigfeit, wie bie vielfaltige Freiheit bes Menfchen, wonach er zwar nie von bem Gefet, wohl aber in bemfelben frei ift. Das Gefet ift nichts anbers als bie Eine Forberung ber treuen Liebe in allen himmlischen und irbischen Berhältniffen, bie unabläffig an ben Geift bes Menschen ergebend, von ber Ginheit bes inneren göttlichen Lebens aus bie Mannigfaltigteit bes angeren frei zur Sittlichkeit gestalten will.

So ift also das Geset das göttliche Urbild bes in der Liebe vollkommenen Menschen in seiner ganzen Lebensentsaltung, so daß es ebensowohl das Urbild bes vollkommenen Kindes, wie des vollkommenen Mannes und Weibes in sich schließt. Dieses Urbild ist aber seinem Begriffe nach weder ein unerreichbares, noch ein unerreichtes Ideal; unerreichbar nicht, denn die Liebe ist dem Gerzen des reinen Menschen nichts übernatürliches, sondern die natürlichste, normalste Gessinnung; unerreicht nicht, denn der ursprüngliche Mensch war eben die Realisstrung jenes Urbildes, und wie der erste Abam in der urbildlichen Gerechtigkeit stand,

obwohl er nicht barin bestand, so ift ber zweite, ber getommen mar, bas Gefet zu erfüllen, bie concrete Erfüllung beffelben in ber beiligften Liebe. Christus ift nicht ein blofer Lehrer ober Beber bes Gefetes; er ift bas erfüllte Gefet felbit, ber urbilbliche und vorbilbliche Menfc, ber von ber Rindheit an bis gum Mannesalter im volltommenften Geborfam ber Liebe alle Gerechtigfeit erfüllt bat, fo bag, wer ibm nicht gleicht, ungerecht ift vor ihm und vor Gott; ebenbarum ift er auch als bas perfonliche Befet ber Richter ber Welt. Es ift ein Borgug ber philosophischen Moralsysteme ber Alten vor benen Meueren, daß sie ben ausgebehnten Umfang ber Pflichten=, Tugend= und Guter=Lehre in ber Ibee bes Weisen concentriren und so in ber Cthit nicht blos eine Daffe von allerlei abstracten Borfdriften und Schilderungen, fonbern ein concretes Lebensbilb aufftellen, wonach fich bie Lebendigen zu bemeffen haben. Allein Diefes Lebensbilb bes volltommenen Weifen, ber ben Bflichten gerecht ift und bie Carbinaltugenben in fich einigt und bas bochfte Gut befitt, ift eben nur ein subjectives, nach ber Subjectivitat bes Philofophen geformtes Bilb, bem nicht einmal er felbit entfpricht. Es ift ein nur imaginirtes, felbftgemachtes Ibeal, bem bie objective Bahrheit und Wirklichkeit und ebendarum auch bie bas Subject mahrhaft richtenbe und bilbenbe Rraft fehlt; es hat fein Leben nur bom Subject und barum tann es ihm feins geben.

In Christo ist bas objective Ibeal bes göttlichen Gessetzes real, ist bas göttliche Urbild ber Menschheit perfönlich, ist bas Wort Fleisch geworden; er ist die Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit; benn er ist bas concrete Princip sowohl ber Erkenntniß als ber Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz ist durch Mosen gegeben, aber nicht erfüllt; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum worden Joh. 1, 17. Inssessen sie ihn nicht hat, ist alle philosophische Moral nur Schatten und Stückwerk.

## Viertes Kapitel.

Vom Unvermögen bes natürlichen freien Willens, bas Sefet zu erfüllen, und von der Empfänglichkeit für die Erlöfung, und der Vorbereitung berfelben burch bas Sefet.

Kann ber Wille burch einen Act feiner selbst bas liebeleere herz bes Menschen mit ber Liebe erfüllen, bie bas Geset erfüllt? bies ist die Frage, worauf es hier antommt. Es ist eine Verwirrung ber Besgriffe, in biese anthropologischethische Frage bie theoslogischemetaphysische von ber Allmacht und Präscienz Gottes ober von bem Verhältniß ber göttlichen Vorsherbestimmung zur menschlichen Selbstbestimmung einzumischen. Wie bieses Verhältniß auch bestimmt

\* Bergl. bie neueste Untersuchung über ben Gegenstand in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie Jahrg. 1839. S. "über bas Brublem von ber Freiheit und Unfreiheit bes menschlichen Willens" von Brof. v. Sigwart, S. 75: "Wäre bas Juteresse ber Allmacht bas einzige ober auch nur bas höchste, so ware freilich keine Freiheit bes creaturlichen Geistes; aber bas Primat gebühret ber heiligen

merben mag, fo viel ftebet feft, bag es nicht burch bie Gunbe entstanben, fonbern burch bie gottliche Dacht und Beisbeit von Ewigfeit ber begrundet ift. bag es eine gottliche Orbnung, nicht aber eine menfche liche Unordnung ift, und bag baber bie Erlösung feine birecte Beziehung berauf bat, weil fie teine Auflofung aottlicher Ordnung und Brabestingtion, fonbern eine Freimachung von ben Banben bes fünblichen Berberbene ift. Das Unvermögen bes menfchlichen Willens, von bem es hier fich handelt, bas fündliche Unvermogen, bem die beilige Rraft ber Erlösung entgegentreten foll, barf nicht auf ben Grund bes göttlichen Willens zuruckaeführt werben, weil es baburch aufbort ein fündliches zu fein, fonbern es muß aus bem menschlichen Willen felbst als bem Grunde ber Gunbe abgeleitet werben. Die Bebingtheit bes menfclichen Willens burch ben göttlichen, bie auch abgefeben von ber Sunde, die auch in ben Beiligen ftattfinbet, ift feine Gefangenfchaft, feine Anechtschaft beffelben; fie ift im Zusammenhang mit ber göttlichen Allmacht fo allgemein, fo gemeinsam ben Guten wie ben Bofen, bag sie vielmehr bem natürlichen, als bem sittlichen Gebiete angehört.

Säufig ift in ber Behauptung ber Rnechtschaft bes Willens ber sittliche und natürliche Standpunkt

Liebe, und biese hat sich geoffenbart, worin allein sie sich ofsenbaren konnte — in der freien Creatur." Die Breiheit beruht wie die Liebe auf der Perfönlichkeit.

ber Betrachtung mit einander confundirt, und baburch eine einfache und nabeliegende Krage ber menschlichen Selbstertenntnig vor bem Gefete Gottes, in bie schwieriasten und buntelften Barthien ber Detaphpfit und natürlichen Theologie hinübergezogen worin, auch ohne Busammenhang mit bem Chriftenthum, endlos barüber bisputirt wirb. Auch bie Reformatoren, die im Wiberfpruch gegen bie pelagianische Selbsterlöfung bes freien Willens bie ber Erlöfung beburftige Rnechtschaft beffelben (Joh. 8, 34) nachs brudlichst hervorhoben, confundirten anfänglich als Ursachen biefer Unfreiheit bie Brabestination aller Dinge und bie Sunbe. Aber ichon in ber erften Ausgabe ber Melanchthonschen Loci, so wie auch bei Luther de servo arbitrio, gemabren wir jene, bie allgemeine Brabeftination bebeutend mobificirende, Annahme ber Freiheit bes Menfchen in ben außerlichen Dingen, woburch fich bie Behauptung feiner Unfreis heit wesentlich auf bas fittliche Gebiet ber geiftlichen Gerechtigkeit reducirt. 3m 18. Artifel ber Augsburgischen Confession tritt bies recht bestimmt bervor: de libero arbitrio docent, qued humana voluntas habeat aliquam libertatem ad efficiendam civilem justitiam et diligendas res rationi subjectas, sed non habet vim, sine Spiritu sancto efficiendae justitiae Dei seu justitiae spiritualis. In ber Antithefe bes Artitels ericheint ber Streitpunkt gang fo, wie wir oben bie Frage gestellt: damnant Pelagianos et alios, qui docent, quod sine Spiritu sancto solis naturae viribus possimus Deum super omnia diligere. Mit besonberer Rlarbeit fpricht fich Relanchs thon in ben späteren Ausgaben seiner Loci über jene Bermifchung ber Lehren von ber Determination unb von ber Corruption bes menschlichen Willens aus. inbem er ben locus de humanis viribus seu de libero arbitrio mit folgenben, für bie zichtige Beurtheilung und ethische Birbigung bes Gegenftanbes fruchtbaren Bemertungen eröffnet: Valla et plerique alii non recte detrahunt voluntati hominis libertatem ideo, quia fiant omnia decernente Deo. atque ita in universum tollunt contingentiam; sed aliena est disputatio de contingentia ab hoc loco de viribus humanis. Hic enim in Ecclesia quaeritur: qualis sit natura hominis? an perfectam obedientiam legi Dei praestare possit? non quaeritur de arcano Dei consilio gubernantis omnia; non quaeritur de praedestinatione, non agitur de omnibus contingentibus. Ideo prudens lector disputationes de contingentia, item de praedestinatione hic seponat et procul ab hoc loco sejungat. Nos ipsos intueamur et meminerimus, nos de nostra infirmitate jam loqui. Non est opus ἀεροβάτειν et coelestia scrutari de modo gubernationis divinae aut de praedestinatione. Ac providendum est, ne obruantur res bonae et utiles rixis nihil ad rem pertinentibus,

quod fieri solet, cum peregrini loci commiscentur. Ideo dicam breviter hie, quomodo Scriptura nos de infirmitate humanae naturae doceat. Haec enim agnoscenda est, ut discamus, quare nobis opus sit beneficio Christi.

Obne bie Kragen de modo gubernationis divinae. de praedestinatione et contingentia aus ber Theologie bannen zu wollen, muß man boch, samal im Gebiete ber Moraltheologie, gang Melanchthon beipflichten: hic in Ecclesia quaeritur, qualis sit natura hominis? an perfectam obedientiam legi Dei praestare possit? Die Frage, wie ift bie menschliche Natur in ihrem gegenwärtigen Buftanbe fittlich beschaffen? haben wir fcon in ben vorigen Rapiteln beantwortet. Es feblt ihr die beilige Liebe, es herricht in ihr bie unbeilige Celbiffucht. Co wie burch bie Berrichaft igner bie gange Ratur bes Menfchen geheiligt fein murbe, fo ift umgetehrt burch ihre Ermangelung, und bie an ihrer Statt in ben Mittelpuntt ber Berfon getretene Selbstfucht bie gange Ratur verunheiligt. barum weil alles in ihr felbft ber Beiligung und Erneuerung bebarf und bas Unbeilige nur burch bas Beilige geheiligt werben tann, if es unmöglich, bag von einer Rraft bes alten Menschen bie Erneuerung beffalben ausgehe; vielmehr bleibt bei ihm, ohne neue Rraft von oben, alles immer beim Alten, wie vielfach auch ber außere Schein fich manbeln moge. Bobl fann eine Form ber Selbstsucht bie anbere

unterbruden, wie g. B. bie Sabsucht bie Genugsucht, ober auch bie Ehrsucht, zumal bie geiftliche Chrfucht jene beiben; aber, fo lange feine neue Liebe in bas Berg gegoffen wirb, bleibt eben immer bas atte Berg, in welchem und von welchem aus bie Selbstucht in mehr ober minber gleißenben Formen bas gange Leben bes Menschen regieret. In ber Liebe ift ber Mensch; weil willig eins mit bem absolut freien Willen Gottes und mit ber Nothwenbigfeit feines Gefetes, zugleich auch frei; wer ba liebt und aus Liebe bas Gute thut, ber hat einen mahrhaft freien, ungezwungenen Willen, weshalb auch ber Sprachgebrauch gutwillig und freiwillig als ibentisch braucht; wer aber teinen guten Willen hat, wer bas Gebotene nur thut, weil er muß, wer bazu gezwungen wird, ober auch fich felbst zwingt, ber hat vielmehr einen gezwungenen als einen freien Willen, hat mehr Unwillen (noluntas) als Willen (voluntas), und wie willführlich auch ber Wiberwille gegen ben Willen Gottes (bas Gefet in ben Gliebern gegen bas Gefet bes Beiftes) gebahren mag, bie bofe Luft nimmt ihn bennoch gefangen in ber Gunbe Gefet Rom. 7, 23; -benn wer Gunbe thut, ift ber Gunbe Rnecht Joh. 8, 34; Rom. 6, 16 ff.; Selbstsucht ift Selbstverhaftung; Sunbe ift Creaturbienft. Die Gunbhaftigkeit ift baber, fo wie Ungerechtigkeit, fo auch Unfreiheit, wie umgekehrt bie Gerechtigteit, b. h. bie Liebeseinheit bes Menfchen mit Gott, auch feine Freiheit ift. Die mit ber Gunbe

behaftete und baburch unfreie menschliche Natur tann fich nun, weil nur bas Freie bas Unfreie befreien fann, nicht felbst befreien, wohl aber frei werben burch Erlösung. Der Wille tann biese Erlösung nicht vollbringen; benn er bebarf felbit ber Erlöfung vom Dienst ber Selbstfucht. Die Sunbe haftet am Gelbst, an ber Berfonlichteit bes Menfchen; ber Wille ift bie Bethatigung ber Berfonlichfeit, bie Energie berfelben, und ift als babituelles Wollen (Wohlwollen -Uebelwollen) entweder bie berricbenbe Gefinnung ber Seele felbst, ober er ist als actuelles Wollen bie Frucht, bie Wirfung biefer Gefinnung, ber Entichlug bes Menschen, worin seine ganze Natur sich zur That zusammennimmt. Die bie Person, so ber Wille; wie bie Natur, so ihr Thun; ber Wille ift bie Dacht ber Person, aber er ift nicht eine Macht über bie Berson; er ift ein Factum, aber nicht ein Factor bes Menschen; burch feinen Willen bestimmt ber Mensch willig sich felbst zu mannigfachem Thun, aber er bestimmt sich, wie er ift, nicht, wie er nicht ift; ber Wille bes Guten ift aut; ber Wille bes Schlechten ift folecht.

Wohl hat ber Wille, als Richtung bes Subjects auf die Mannigfaltigkeit der Objecte, Willkühr ober Wahlfreiheit unter den Gegenständen des Denkens, Wollens und Handelns. Das eigne Bewußtsein fagt es einem Jeden unwidersprechlich, daß er in den Gegenständen, die ihm untergeben sind (res rationi subjectae) Wahl und Vermögen hat, zu thun ober zu lassen, was

wie jebem bie eigne unmittelbare Erfahrung bezeugt,\*
fondern bas herz bes Königs, wie jebes Menschen,
ist in der Hand bes herrn Sprüchw. 21, 1; Gott
ist es, der neue Herzen in uns schafft Ps. 51, 12.
Das herz ist eben bas habituelle Wollen, bas Ges
sinntsein des Menschen, woraus das actuelle oder
bas Gesonnensein entspringt; jenes begründet die Bes
schaffenheit von diesem, nicht aber umgekehrt.

Die habituelle Gesinnung und Sundhaftigkeit bes natürlichen Menschen ist die Selbstsucht. Kann die studdhaftie Selbstsucht sich durch ihren eignen Willen in ihr Gegentheil, in die heilige Liebe umwandeln? Es ist unmöglich, solchen Widerspruch zu behaupten. Diejenigen, welche bennoch dem gegenwärtigen Menschen das Vermögen zuschreiben, das Geset aus eigner Willenstraft zu erfüllen, können dies nur darum, weil sie entweder jene Selbstsüchtigkeit in Abrede stellen, oder weil sie läugnen, daß zur Erfüllung des Gesetzes die völlige Liebe (1 Joh. 4, 18) erfordert werde. Die letztere Behauptung ist von Kant bekanntlich so weit ausgedehnt worden, daß er meinte, Ktebe könne nicht geboten werden und sei ebendarum nicht Pflicht,

<sup>\*</sup> Christianam mentem oportet spectare, non qualis est operum libertas, sed num qua sit affectuum libertas. Praedicent liberi arbitrii vim Pharisaei scholastici; Christianus agnoscet, nihil minus in potestate sua esse, quam cor suum. Melanchthon Loci a 1521. ed. Augusti p. 18.

weil fle tein Wert bes Willens fei. Go übereinstimmenb ber lettere Sat mit ber driftlichen Wahrheit ift, fo schneibend wiberspricht bie Berneinung ber Bflicht ber Liebe ben bochften Geboten ber beiligen Schrift, und ba fie also unzweifelhaft geboten ift. und zwar von gangem Bergen, ganger Seele unb gangem Gemuthe, fo tann bem Gingeftanbnig bes Unvermögens, biefe bochfte, allumfaffenbe Bflicht burch bie natürlichen Willenefrafte gu erfüllen, nicht ausaewichen werben. Doch fucht man ben Confequengen bes unvermeiblichen Geftanbniffes zu entgeben, inbem man theils jenes Unvermögen nur als eine rein natürs liche Unvolltommenheit betrachtet, theils bie Bolltom= menheit ber Liebe als ein nur in unenblichem Brogreß, b. h. für bie enbliche Natur nie zu erreichenbes Ibeal Beibes ift gang irrig. barftellt. Die menschliche Natur ift zum Bilbe Gottes, b. i. gur Liebe bergestalt gefchaffen, bag fie in jedem Momente bes Dafeins je nach ber Entwicklungeftufe beffelben burch völlige Liebe völlig ihrer Bestimmung entferechen foll und kann, weshalb jebe Ermangelung baran Gunbe ift. Die Gelbstfucht ift teine fculblofe Unvollfommenbeit, teine creaturliche, fonbern eine fündliche Gigenschaft bes Bergens, nicht in ber Natur bes Menfchen gegrundet, fondern an feiner Berfonlichfeit haftenb. Zwar pflanzt fie mit ber ftets fich erneuernben Individualisation ber menschlichen Natur erblich fich fort, aber ftets in ber Art, bag fie, wie aus bem Willen 12 Saftorius, Moraltheologie. I. - 2. Aufl.

ber erften Gunber hervorgegangen, fo auch in ben Willen aller folgenden übergeht. "Die Urfache ber Sunde ift, obmobl Gott bie Natur ichafft und erhalt, bennoch ber Wille ber Bofen, nämlich bes Teufels und ber Gottlofen, welcher ohne Gottes Buthun von Gott fich abwendet, wie Chriffus fpricht Joh. 8, 44: wenn er Lugen rebet, fo rebet er von feinem Giguen" Mugeb. Confeff, Art. 19. In biefem Artitel, ber unmittelbar auf ben 18. de libero arbitrio folat, weifet bie evangelifche Lebre jebe Burudführung bes Ursprungs ber Sunbe auf ben Willen Gottes gurud, und vinbiciret fie mit Bestimmtheit bem Gigenwillen ber Creatur, mabrent boch jugleich anerkannt wirb, baß Gott die Natur ichafft und lebenbig erhalt, ber bie Eunde einwohnt und von beren Leben fie zehrt, was man burch die Formel bezeichnet: Deus concurrit ad materiale, sed non ad formale peccati. . ftehet nicht in bem Berhaltnig indifferenter Bulaffung gur Gunbe, fonbern, mo fie eingetreten burch bie Gigenmacht ber freien Creatur, ba wirkt fofort auch bie Beiligfeit Gottes richtend und ftrafend auf fie; wenn aber bie Menschen sich nicht mehr ftrafen laffen wollen von . bem Geifte Gottes, fo gibt er fie babin in ihrer verharteten Bergen Gelufte und richtet bie Gunbe burch ihr eignes machfendes Berberben gu Grunde Rom. 1, 28 ff.

Zwiefach ist ber Stand ber Sunbe; entweber leben bie Menschen obne Geset und Erkenntniß ber Sunbe in fleischlicher Sicherheit und Weltluft, gleichgultig

gegen bas, was Gottes ift, babin; ober fie leben unter bem Gefet, gebeugt unter bas Bewußtsein ihrer Schuld in ber Furcht, die ba Bein hat, und wollen verzagen. soweit fie fich nicht auf eigne Gerechtigfeit steifen konnen. Sowohl in jenem als biesem Stanbe fann fich ber Menich nicht zur mabren Liebe erheben. In jenem hat er gar fein Beburfnig berfelben; er will fie nicht; er bat andere Götter, bie er mehr liebt als ben mabren Gott, ber ihm gleichgültig, ja ibm zuwiber ift, weil ber Gebante an ibn bie Beltund Aleischesluft ftort. Diefer Buftand ift bie abfolute Regation ber Liebe, und weiter bavon entfernt als Bag und Reinbichaft, welche als Gegenfat berfelben boch von entgegengefestem Intereffe an bem Begens. ftanbe bewegt finb, mabrent bie Gleichgultigfeit ibn ignorirt und burch andere Gegenstände ber Lust sein Anbenten, feine Mahnungen unterbruckt. Aus ber Gottes=Bergeffenheit fann feine Gottes=Liebe, feine Erfüllung bes göttlichen Gefetes bervorgeben; bie uns gebrochene natürliche Selbstfucht tann nicht lieben. Der verlorne Sohn, ba er fern über Land gezogen war, und fein Ont mit Braffen umbrachte (Luc. 15, 13), wurde in foldem Buftanbe nie wieber gur Liebe und Rinbschaft bes Baters gelangt fein, wenn er nicht guvor unter bas ftrafenbe Gefet gethan worben mare, und aller feiner bisherigen Guter beraubt , barben und bungern hatte lernen muffen, und erkennen, bag burch feine Gunbe bie Rinbicaft verscherzt habe, unb

nur noch ein Tagelöhner fein tonne (2. 14 - 19). Dies ift ber zweite Stanb ber Gunber; fie lebten querft ohne Gefet Rom. 7, 9; wie tann ba von einer Erfüllung beffelben bie Rebe fein ? bann aber tommen fie unter bas Gefet; und bas Gebot, in welchem bie bas Leben haben , bie es erfullen Gal. 3, 12, gereicht benen, bie es übertreten, nicht gum Leben, fondern zum Tobe Rom. 7, 10. Richt als ware bad Gefet vom Uebel; im Gegentheil es ift beilig, recht und gut B. 12, aber um fo mehr erscheint nun im Gegensat beffelben bie Gunbe als Gunbe unb wirft in biefem Gegenfat bes Guten als Bofes ben Tob B. 13, inbem fie es bem Menfchen zu feinem Schreden fühlbar macht, wie er bem geiftlichen Befet gegenüber fleischlich ift und unter bie Gunbe vertauft **23.** 14. Das ift ber Wiberftreit bes Gefetes im Gemuthe und bes Gefetes in ben Gliebern, woburch fich ber Menfch in einer Gefangenschaft ber Gunbe fühlt , aus ber er fich nicht felbit erlofen tann 2. 23. 24. Da wird er inne bie Wahrheit bes Wortes: bie Kraft ber Gunbe ift bas Gefet 1 Corinth. 15, 56; benn burch bie Burechnung bes Gefetes wird fie zu einer fo großen und fcweren Schuld, daß fle tein Menfc mit feinem Bermogen tilgen fann.

Unmöglich kann in folchem Zustande ber Mensch bem Gesete, bas ihn verklagt und richtet, gerecht werben; er kann es nicht in Liebe erfüllen; benn obwohl in jenem Gegensat die Selbstsucht bes Fleisches

fcon unter ber Rucht bes Geiftes ftebt, fo ift es boch auch gerabe ber Gegenfat, woburch bas richtenbe Gefet bie gange Natur bes Denfchen in jene Bein und Kurcht verfett, welche, bevor ber Zwiefpalt verföhnt ift, tein Lieben auftommen lägt; bas Gefet verbammt und icheibet ben Gunber von Gott, und kann ibn ebenbarum nicht mit Gott in Liebe verbinben . und ber Mensch tann aus bem Gegenfate beraus, bevor jenes Scheibungs: Artheil bes Befetes gehoben ift, nicht ben Bund ber Liebe mit Gott wieber an-Inupfen. Er ist nicht mehr werth -- bas fagt ibm bas Gefet - ein Rind zu fein; er barf feine Augen nicht mehr aufheben zum Bater im himmel, fonbern muß als Rnecht von ferne fteben Quc. 15, 19. Wohl ift ein Wollen ber Gerechtigkeit, ein Gebnen nach berfelben vorhanden; aber biefes Wollen fann fie ebenfo wenig bewirten und geben, wie ber Sunger bie Sättigung, wie bas Berlangen bie Erfüllung Der Gebante an bie fruberen Röm. 7, 18. 19. Wohlthaten bes Baters, Die Erkenntnig ber Liebe Gottes im Gebiete ber Schöpfung tann bie Liebe im gebrudten Bergen bes Gunbere nicht wieber erneuern, tann ibn nicht wieber vereinigen mit Gott; benn eben biefe vom Schöpfer zuvor empfangene Boblthaten verklagen bie Gunbe als ben ftraflichften Unbant, und vermehren also ihre Bein. Je mehr biefe ber Mensch burch bie Rraft bes Gesetes empfinbet, je mehr er feine gange Perfonlichteit burch bie Gunbe

Strahlen ber Conne auch wieber weich und fluffig werben, mabrend, was von Ratur ein Stein ift. immer unerweichlich bleibt. Das von Natur fchlecht und unwerth ift, tann nicht verborben merben: barum fest eben bie Corruption ein gutes Befen poraus, bem fie um fo tiefer ichabet, je bober fein Werth ift. Chen weil ber Menich gottlichen Geschlechtes und gottlicher Bestimmung ift, bringt ibn bie Ungöttlichkeit bes Bofen in folches Unbeil; bas Glenb ber Gunbe ift ber umgekehrte Beweis ber Berrlichkeit feiner Ratur; bie Tiefe feines Kalls ift bas Dag ber Bobe feiner Stellung. und ebenbarum ift in ber Ertenntnig ber Abnormitat und Gunbe ber menfchlichen Ratur zugleich bie Erfenntniß ihrer ursprunglichen normalen Gute involvirt. Je grundlicher und völliger baber ber Schaben ber Gunbe in ihr erkannt wirb, um fo völliger und grundlicher muß auch ihre Bedürftigfeit und fomit auch ihre Empfang. lichkeit für bie Erlöfung erkannt werben. Sie ift gur Gerechtigkeit bestimmt, geschaffen; bie Gunbe ift bie Beraubung ber Gerechtigkeit, bie ba war und bie ba fein foll; bas göttliche Chenbild bleibt, wo es auch nicht mehr bie Form ber menschlichen Natur ift, boch ihre inharirenbe Norm; bie bestituirte Natur ift gus gleich bie ju restituirende, und je leerer fie fich fühlt ber Berechtigfeit, bie vor Bott gilt, um fo empfanglicher ift fie fur bie gulle berfelben, welche bie Onabe barreicht, so bag Lob und Tabel ber menschlichen Natur bier ftete vereinigt finb.

'Es ift bemnach bie Salbbeit und Inconsequenz bes Semipelagianismus und Synergismus gurudguweisen, womit man vermitteln ober vielmehr theilen will zwischen benen, bie ber menschlichen Natur zu viel und benen, bie ihr nichts Gutes zuschreiben, inbem man behauptet, es fei zwar viel Bofes in ihr, aber boch auch noch einiges Gute, von bem aus bie Erneuerung beginnen muffe. Bier wirb, mit Berftudlung ber ungertrennlichen Lebenseinheit bes aangen menschlichen Wefens, bas Gute und bas Bofe nach einer willführlichen Scale vom maximum bis minimum über ben Menschen vertheilt und gertheilt, fo bag binter ben vielen Graben bes Bofen, noch etwa ein ober zwei Grabe bes unverfehrten Guten liegen follen, welches bann burch bie Gnabe an Graben wieber zunehmen foll. Diefer Reft bes reinen Guten wirb bann in bie bochften geiftigen Rrafte gelegt, in benen ber Menfch fich felbst rechtfertigt ober weißbrennt, mabrend er bie übrige niebere Natur anfchwarzt, und fo eines, wenn auch fleineren, boch hoberen, Theils fich eben fo fehr erhebt, als er andern Theils fich Solche Amphibolie läßt es, selbst bei berabsekt. aller Strenge bes Urtheils, bie bier gegen bie fchleche tere Seite genbt werben mag, bennoch zu feiner wahren ungetheilten Demuth tommen, und wie gering auch ber unverborbene Reft angeschlagen werben, wie flein die unaufgegebene Citabelle bes großen Lagers fein mag, fie ift groß genug für bie barin fich

behauptenbe Gigenliebe. Cben bas, was von bem Berberben ber Gunbe ausgenommen wirb, wird baburch auch unempfänglich für bie Erlöfung, bie überhaupt, je mehr man bas minimum bes Guten auf ber Scale bebt, um jo mehr nur eine gottliche Unterftugung ober Beibulfe bes menschlichen Bermogens wirb, Berbienft bann machft, je weniger es jener boberen Butbat bebarf. Ueberhaupt find jene Graduationen bes Guten gegen ben reinen Begriff beffelben, ber in ber Bolltommenbeit ber Liebe fo mefentlich qualitativ ift, bag er bas Quantitative ausschließt. wie ber Begriff gerab teine Grabe bat - benn mas noch geraber fein tann, als es ift, bas ift trumm fo auch ber Begriff aut, weshalb auch bie Sprache bem Worte fowohl ben Comparativ als ben Superlativ versagt hat.

Die Wahrheit, bie zugleich bie mahre Mitte zwischen ben Gegenfagen bes Manichaismus und Pelagianismus bilbet, \* ift bie, baß, wie bie gange von Gott

\* Homo dum nascitur, quia bonum aliquid est in quantum homo est, Manichaeum redarguit laudatque oreatorem; in quantum vero trahit originale peccatum, Pelagium redarguit et habet necessarium Salvatorem. Nam et quod sananda dicitur ista natura, utrumque repercutit, quia nec medicina opus haberet, si sana esset, quod est contra Pelagium, nec sanari posset omnino, si aeternum atque immutabile malum esset, quod est contra Manichaeum. Augustin contra duas epistt. Pelagianorum l. III. c. 25. ed. Bened. t. X.

erschaffene menschliche Natur ihrem Wefen nach gut und zur Berwirklichung bes gottlichen Chenbilbes beftimmt ift, fo auch bie funbig geworbene Natur vom Mittelpuntte bes 3che aus gang mit ber Sunbe behaftet, und nichts in ihr unafficirt, nihil sanum, nihil incorruptum \* geblieben ift. Wenn ichon bie Rrantheit eines einzelnen Gliebes bes Leibes, falls fie nicht etwa nur eine leichte außere Bunbe ift, burch bie allgemeine Sympathie ber Glieber ben ganzen Leib leiben macht, wie vielmehr geht bas Seelenleiben ben Sunbe burch die gange, nicht aus getrennten Gliebern bestebenbe, Seele bes Menschen hindurch und afficiret von ihrer Mitte aus bie gange menfche liche Natur. Das Stud, bas ba unversehrt bliebe, mare entweber ein aus bem Lebenszusammenhang bes Gangen herausgerudtes gutes Bruchftud - aber aus folden Studen ift ja bie Seele nicht zusammengeftudt - ober es mare irgend eine indifferente, weber für bas Gute noch für bas Bofe empfangliche Bartie bes menfcblichen Wefens. Auch bies ftreitet gegen feine, überall vom Mittelvunkte bes Selbits bebingte Lebenseinheit, und wer fieht nicht, bag bie bamit

Bgl. Concorb. Form. de pecc. orig. S. 641: Hace doctrina sic asserenda, conservanda atque municada est, ut in neutram partem, hoc est, neque ad Pelagianos, neque ad Manichaeos errores declinet.

<sup>\*</sup> Bergl. Conc. Form. S. 574 u. S. 643 — ne minimum quidem —.

gefette Befdrantung bes Bofen in ber menfclichen Natur ebenbamit auch eine Beschräntung bes Guten in berfelben mare? Eben bas gute Befen berfelben ift, weil es aut ift, burch bie Gunbe trant geworben, wie nur Reines unrein, nur Startes fcwach, nur Gefundes frant werben tann, fo bag immer bas Bofe bas Gute zu feiner Borausfetung bat, ja nur an bem Guten ift; \* benn es ift bie Bertebrung bes Guten, bie burch bie Bekehrung wieber gehoben werben foll. Die Gunbhaftigleit ber ganzen Natur begrunbet zugleich bas Beburfnig ber gangen Natur nach ber Erlöfung und bie Empfanglichteit fur bies felbe, und wie jene etwas Bofes ift, was fich burch bas Bange hindurchzieht, fo biefe etwas Butes, \*\* weshalb immer, fowohl bas Bofe als bas Gute, nicht von einzelnen Theilen, fonbern vom Sangen ber menfdlichen Natur ausgefagt werben muß. Bewußtsein biefer Empfänglichkeit tann im Subjecte burch bie Sunbe unterbrudt, fie tann, ftatt erfchloffen gu fein, verfchloffen fein; aber vorhanden ift fie, fo lange ber Menfc Denfc bleibt, und bas Gefet ift bas Mittel, woburch ber Beift Gottes fie erschließet.

Do burch Erfenntniß ber Sunbe mittelft bes

<sup>\*</sup> Vitium non potest nocere nisi bono, Augustin de civit. Dei lib. XII. c. 3.

<sup>\*\*</sup> Ipse dolor testimonium est boni ademti et boni relicti; nisi enim bonum relictum esset, bonum amissum dolere non posset. Augustin 1. c. lib. XIX. c. 13.

Gefetes bie Nothwenbigfeit ber Erlöfung als Beburfniß zum Bewußtsein tommt, ba wird bie Empfanglichteit zum Sehnen, Berlangen und Wollen, von welchem Paulus fpricht Rom. 7, 18: Wollen habe ich Sofern biefes Wollen burch bie Babagogie bes Gefetes Gottes in uns gewirkt wirb, ift es auch icon eine Wirtung bes beiligen Geiftes; aber, weil bas Gefet bie anerschaffene Norm ber menschlichen Ratur ift, welche im Zwiespalt mit berfelben nach Erlöfung feufzet, fo geboret biefe Wirtung noch in bas Gebiet bes alten Bunbes ber Natur und bes Gefetes. Die aber biefer zugleich prophetisch und pabagogisch auf ben neuen Bund fich bezieht, fo ift jenes vom Gefet gewedte fchmergliche Berlangen bes alten Menschen nach ber Erlösung auch schon eine Borbereitung beffelben gum neuen Menfchen. Allein aus biefer Borbereitung, bie in ihrer gerfnirschenben Schmerglichkeit nicht sowohl ein Thun, als vielmehr ein Leiben ift, geht fo wenig ichon eine active Erneues rung hervor, bag ohne bie entgegenkommenbe Fulle und Rraft ber Gnabe ber Mensch nur ertobtet wird burch fie, nicht aber nen belebt, wie bies Baulus ausbrudlich fagt Rom. 7, 10-13. 24. Und wenn jenes Wollen und Berlangen auch bie Intensität ber tiefften Sehnfucht ober bes bochften Durftes gewinnt, ber, wie ber Birich ichreit nach frifdem Waffer, alfo fcbreiet nach bem lebenbigen Gott, fo tann boch folcher brennende Durft nur fich felbft verzehren, nicht aber

sich löschen, wenn ihm nicht das frische Wasser des Lebens entgegengebracht wird. Jenes Wollen also kann sich nicht vollbringen (Vollbringen das Gute sinde ich nicht Rom. 7, 18), kann seine Leere nicht selbst erfüllen, sondern muß, um ein wirksames, neukräftiges Wollen zu werden, sich erfüllen lassen mit neuer Kraft und Liebe von Gott, der da in uns wirket das Wollen und Vollbringen Philipp. 2, 13. Je tieser also die Erkenntniß der Sündhaftigkeit und bes Unvermögens, dem Gesetz zu genügen, um so größer ist die Empfänglichkeit für die Inade der Erlösung; selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; benn sie sollen satt werden Matth. 5, 6.

Beibes stehet also fest, und eins ist nur bas Correlat bes andern, sowohl bas Unvermögen bes Willens bes sündhaften Menschen, bas Geset, bessen erstes Gebot die Liebe von ganzem Gerzen ist, zu ersüllen, als bas Unvermögen bes Gesetes, bem Menschen die Gerechtigkeit ober bie Liebe zu geben, die ihm sehlt Röm. 8, 3. Wenn ein Gesetz gegeben wäre, bas da könnte lebendig machen — spricht Paulus Galat. 3, 21, — so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Geset. Wenn nun aber das Gesetz den Menschen nicht lebendig machen kann in der Liebe, was nütt es? was soll es? warum ist es noch in besonderer Offenzbarung hinzugekommen zu der Natur, die es schon in sich trug? Der Sünde wegen, sagt die Schrift Gal. 3, 19, der Sünde wegen, bie das anerschaffene Geset

ober Urbild bes Menschen mit ihm felbft entstellt batte, fo bag es teine reine und mabre Norm feines Lebens mehr fein tonnte. Des Gefetes objective Norm aber ift bem Menschen nothwendig icon gur Bucht und Ordnung feines außeren Lebens, welche Wirfung bes Gefetes man ben erften Nuten ober ben usus politicus beffelben nennt. Durch bie gottlichen Gebote bes Thuns und Laffens, welchen Lohn und Strafe Nachbrud geben, wird bas Sanbeln und Berhalten bes Menichen in ben von Gott geordneten burgerlichen und hauslichen Berhaltniffen geregelt und fittlich geordnet und ausschreitenden Unordnungen eine abwehrenbe Schrante entgegengefest. Solder Ruben bes Gefetes ift allgemein und ohne Unterschied fur alle Menfchen wirtfam, fie feien glaubig ober unglaubig, Es geboren bierber nicht blos Chriften ober Beiben. bie bas Gewissen weckenben und bas Thun bestimmenben Borfdriften bes Gefetes, fonbern auch alle bie rechtlichen und sittlichen Orbnungen, bie Gott in bas menfchliche Leben jur Wahrung feines Gefetes und zur Berwirklichung feines Willens binein geftiftet und trot bem Wiberftreben bes fündlichen Fleisches erhalten bat, wie Melanchthon fagt Apolog. S. 64: Vult Deus coerceri carnales homines illa civili disciplina, et ad hanc conservandam dedit leges. litteras, doctrinam, magistratus, poenas. natürlichen Moral = und Rechtsgebiete entspricht bas natürliche Bermogen bes freien Willens, fo gu banbeln,

wie bie barauf bezüglichen Gebote es erforbern, unb fo bie Gerechtigkeit bes Thuns ober bie menschliche Rechtschaffenheit zu erwerben, welcher, obwohl fie vor Sott nicht gerecht macht, bennoch Chre gebührt. geiftliche Gerechtigfeit gebet zwar nicht aus ber burgerlichen Chrbarteit hervor, aber bennoch fteben fie in Beziehung aufeinander, und zwar ichon insofern, als biefe nur erft burch jene ben rechten inneren Behalt (substantia actuum) erhalt. Sobann bienet bie außere Rucht und ehrbare Orbnung auch ber Rirche Gottes, foweit fie in biefer irbifchen Welt fteht, jum Schut und Schirm, und ba felbft bie unfichtbaren Onabenwirfungen bes beiligen Beiftes boch an bie außeren Gnabenmittel gefnüpft finb, fo tann zwar ber Wille bes Menschen nicht jene Wirfungen hervorbringen, wohl aber biefe Mittel ergreifen und festhalten, burch welche ber Geist Gottes auf ihn wirkt. \* Go hat bemnach bie außere Berechtigkeit ihren von Gytt geordneten Busammenhang mit ber inneren, ohne welche inbeg jene gang früchtlos ift für bas ewige Leben.

Unmittelbar auf bas innere Leben gerichtet, ift

\* Verbum Dei homb, etiam nondum ad Deum conversus nec renatus, externis auribus audire, aut legere potest. In ejusmodi enim externis rebus homo adhuc post lapsum aliquo modo liberum arbitrium habet, ut ad coetus publicos ecclesiasticos accedere, verbum Dei audire vel non audire possit. Per hoc medium seu instrumentum, praedicationem nimirum et auditionem verbi Deus operatur. Concord. Form. Art. S. 671.

iene, bie Erlöfung vorbereitenbe, ju Chrifto giebenbe und erziehenbe Thatigfeit bes Gefetes, beren Cegen unter bem Ramen bes zweiten ober bes pabagogifchen Ruten bes Gefetes befagt wirb mit Sinficht auf Gal. 3, 24. Das Gefet fann nicht lebenbig machen; es tann nicht bie Gerechtigfeit geben, bie vor Gott gilt; aber ben Mangel berfelben macht es uns fühlbar baburch, bag es Erfenntnig ber Sunbe gibt Rom. 3, 20; bie Schulb und Roth und ben Tob ber Gunbe bringt es une jum Bewußtfein (Rom. 7, 7 ff.) unb wedet baburch bas febnenbe Beburfnig nach ber Erlösung burch Christum (Rom. 7, 24), und ebenbamit auch bie bewußte Empfänglichkeit für biefelbe. Wo bas Gefet folde Wirkung nicht gethan, ift bie Brebigt bes Evangelii entweber vergeblich wie ber Samen, ber auf harten Boben fallt, ober fie ift fcab. lich, weil von ungebrochenen Bergen bie Onabe auf Muthwillen gezogen wirb. Die Nothwenbigkeit ber Prebigt bes Gefetes zur Buge und zum Beil ift baber gegen ben Antinomismus entschieben feftzuhalten, indem die Liebe bes Evangelii nur so viel beilfame Früchte in ber Seele hervorbringt, als burch ben Ernft bes Gefetes eine bedürftige Empfanglichfeit bafür gewirkt ift, wie fich bies gleich burch bas erfte Wort ber Beraprebiat tund gibt: felig find, bie geiftlich arm find, benn bas himmelreich ift ihr. Mur biejenigen empfangen ben Reichthum bes Evangeliums, bie bafür burch bas vom Gefet gewirkte Bewußtsein ihrer Ar-13 Sartorius, Moraltheologie, I. - 2. Aufl.

wie bie barauf bezüglichen Gebote es erforbern, und fo bie Gerechtigkeit bes Thuns ober bie menschliche Rechtschaffenheit zu erwerben, welcher, obwohl fie vor Sott nicht gerecht macht, bennoch Chre gebührt. geiftliche Gerechtigfeit gebet zwar nicht aus ber burgerlichen Chrbarteit bervor, aber bennoch fteben fie in Beziehung aufeinander, und zwar icon insofern, als biefe nur erft burch jene ben rechten inneren Gehalt (substantia actuum) erhalt. Sobann bienet bie außere Rucht und ehrbare Orbnung auch ber Rirche Gottes, soweit fie in biefer irbifchen Belt fteht, jum Schut und Schirm, und ba felbft bie unfichtbaren Onabenwirtungen bes beiligen Beiftes boch an bie außeren Gnabenmittel gefnupft finb, fo tann zwar ber Wille bes Menschen nicht jene Wirkungen hervorbringen, wohl aber biefe Mittel ergreifen und festhalten, burch welche ber Beift Gottes auf ihn wirkt. \* Co hat bemnach bie außere Gerechtigkeit ihren von Gott geordneten Bufammenhang mit ber inneren, ohne welche indeß jene gang fruchtlos ift für bas ewige Leben.

Unmittelbar auf bas innere Leben gerichtet, ift

<sup>\*</sup> Verbum Dei homb, etiam nondum ad Deum conversus neo renatus, externis auribus audire, aut legere potest. In ejusmodi enim externis rebus homo adhuc post lapsum aliquo modo liberum arbitrium habet, ut ad coetus publicos ecclesiasticos accedere, verbum Dei audire vel non audire possit. Per hoc medium seu instrumentum, praedicationem nimirum et auditionem verbi Deus operatur. Concord. Form. Art. S. 671.

jene, bie Erlösung vorbereitenbe, zu Chrifto ziehenbe und erziehenbe Thatigfeit bes Befetes, beren Gegen unter bem Namen bes zweiten ober bes pabagogifchen Nuten bes Gefetes befagt wirb mit Sinfict auf Gal. 3, 24. Das Gefet fann nicht lebenbig machen; es tann nicht bie Gerechtigfeit geben, bie vor Gott gilt; aber ben Mangel berfelben macht es uns fühlbar baburch, bag es Erfenntnig ber Gunbe gibt Rom. 3, 20; bie Schulb und Noth und ben Tob ber Gunbe bringt es uns jum Bewuftfein (Rom. 7, 7 ff.) und wedet baburch bas febnenbe Beburfnig nach ber Erlofung burch Chriftum (Rom. 7, 24), und ebenbamit auch bie bewußte Empfänglichkeit für biefelbe. Wo bas Gefet folde Wirkung nicht gethan, ift bie Brebigt bes Evangelii entweber vergeblich wie ber Samen, ber auf barten Boben fallt, ober fie ift fcab. lich, weil von ungebrochenen Bergen bie Onabe auf Muthwillen gezogen wirb. Die Nothwendigkeit ber Prebigt bes Gefetes zur Buge und zum Beil ift baber gegen ben Antinomismus entschieben fefts zuhalten, indem bie Liebe bes Evangelii nur so viel heilfame Krüchte in ber Seele hervorbringt, als burch ben Ernft bes Gefetes eine bedürftige Empfanglichfeit bafür gewirkt ift, wie fich bies gleich burch bas erfte Wort ber Berapredigt tund gibt: felig find, die geiftlich arm find, benn bas himmelreich ift ihr. Mur biejenigen empfangen ben Reichthum bes Evangeliums, bie bafür burch bas vom Gefet gewirkte Bewußtsein ihrer Ar-13 Sartorius, Moraltheologie, I. - 2. Aufl.

## Verbeßerung.

S. 153 lies vergnügliche, ftatt vergangliche.

In bemfelben Berlage find fo eben erfchienen und burch alle foliben Buchhandlungen Deutschlands und bes Auslands zu erhalten:

## Paulus Gerhardts

## geistliche Lieder

getreu

nach der bei feinen Lebzeiten erschienenen Ausgabe wiederabgedruckt.

(Berausgegeben von Dr. R. G. P. Wackernagel.)

151/2 Bogen in Octav. Auf Dructvelin, geheftet 45 fr. — 15 Sgr. — Auf Belinhapier, gebunben fi. 1. 20 fr. — 25 Sgr. — In Saffianband mit Golbiconitt und Bergierungen 11/3 Thir. — fi. 2. 15 fr.

"Wo ift eine evangelische Gemeinbe" — lauten bie schönen Worte bes herrn herausgebers in ber Borrebe zu bem hier angezeigten Büchlein — "bie nicht von Paulus Gerhardt wüßte, in beren Rirche nicht seine heiligen Lieber erschalten? Soch und niedrig, arm und reich, allen find ste gleich tröstlich, gleich erbaulich; in allen Ständen, bei Jung und Alt sinden sich Beispiele davon, daß in besondern Zeiten bes inneren Lebens es ein Gerhardtsches Lied war, das sich der Seele für immer eingeprägt und späterhin der Mittelpunkt ihrer theuersten Erinnerungen geworden." —

Sammtliche Lieber bes Dichters, bem in ber Berehrung und Liebe ber evangelischen Kirche nur Luther selbst vorangeht, liegen hier in ihrer ursprünglichen Lauterkeit, frei von allen Entstellungen ober Beränberungen, wieber

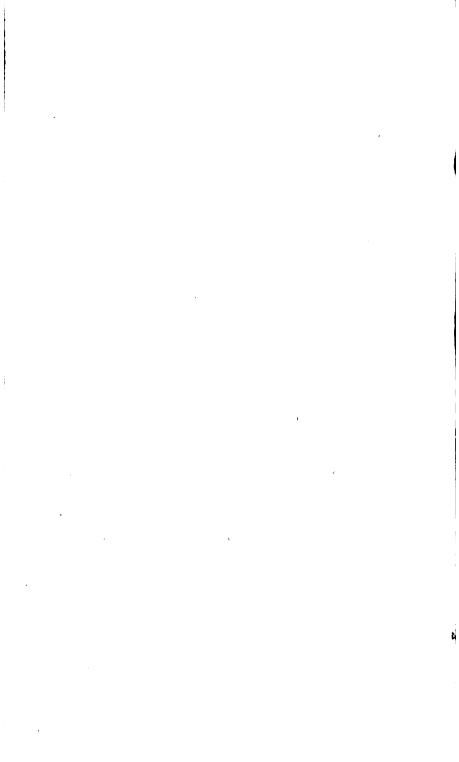

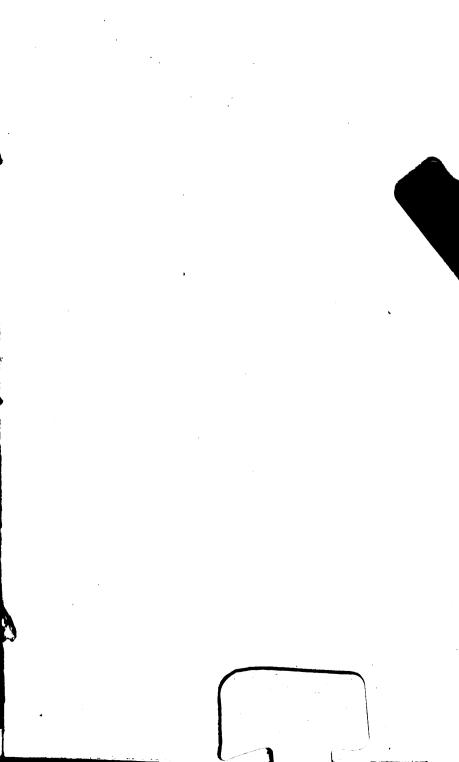





